

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Gh 64.165.





J. E. auderson

May 19.70

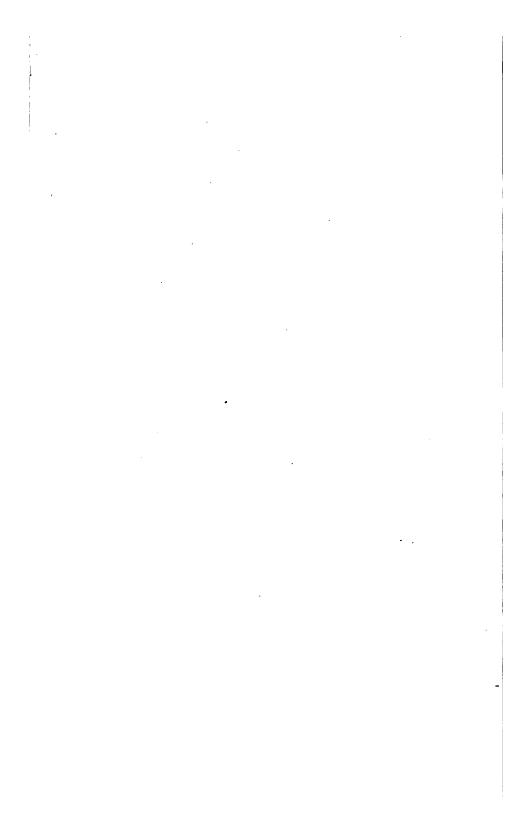

# Homerische

0

und

# Herodotische Formlehre

vou

Raul Miliaine. A. W. Krüger.

Bierte vielfach berichtigte Auflage.

Das Recht zu einer englischen und frangöfischen Uebersetzung bieses Bertes behalt ber Berfaffer fich vor.

Berlin.

R. B. Krügers Berlagebuchhandlung. 1862.

Gh64,165

Alle rechtmäßigen Exemplare biefes Wertes führen hier ben Stempel und bie eigenhändige Namensunterschrift bas Berfaffers.

Al Jings

1872) Silve St.

(x,y,y) = (x,y,y) = 0

£ &

in.

val dues 3

## Coffee Cred: Anemienre

## Erfer Anchein: Lantichee.

#### 

- L. La ser comine I men derinnen und di annomine de dimensionen un delle delle
- L. Die Arrectionen its distingiberate innerment weiter Arrolls in der Ingeleite ingenium in die erroren.
- 2. Refere dem amfinen I alema find die minimummen der ibbli die indi ibnif na.
- 3. Den Cinteffen un Sone ibnt bie obereif in Sonnane. De nie Geneinque nier Samme mir die nammerinnfie Weife die errinebenere. Linfeite aneihenzere.
- 4. Genund und deformers ber wereichen Samme war die erriche. dem Hampfellundtheiten sich und untereins ner seitenmer, un einem Wilde Mundant, die ber eine die der kennemikationken Tanas unde fünde ihreis verlich dens nen fie der kennemikationken Tanas unde führe ihreis ven un ekonoffen Gerkene die Mammitungen der homer verhreitete und veräffing, naurend fie dem voerifien metrohen Bedürfnisse netfing für die vernem und erwähren danzon.
- A. L. Die somerrinen & filmes, vierminn die Anders uder drifte, sunden dei allen imm is der intima und Kingona, se mehr die inner inkanische und ihnen Angeboriges sortenden. So murden die um vangebleite als Sprachichan.
- A. 2. Seitbem unn beie Frante num Frundstein der gerlent iden. Trziehung und Bridung imma temaut were, wurde inm das im temakunden. Bebranche längst Beri dollone weber illgemein refannt und verstandelig. da han ber Knabe wie in die zomerstne Seit, fo in die zomerstne Springe und barkellung sich einlebte. Same Sodiellen ist mitten fraiere Dimer and diese sollen, und ikaten es mit doniebe, mit dies well das Alte fich durch

``

ben Reiz ber Neuheit empfiehlt, sonbern auch weil icon bie Berehrung gegen "ben göttlichen Sänger Homeros" seinen Ausbrucken böhere Bilrbe, ja eine fast religiöse Weihe berlieh. Auf biese Weise erhielten bie griechtichen Dichter ben großen Bortheil einer so eigentisimlichen poetischen Sprace wie kein anderes europäisches Boll sie gehabt hat. Den mehr ober minder ausgedehnten Gebrauch berselben bedingte hauptsächlich ber Charafter jeder bichterischen Gattung.

#### § 2. Bon ben Bocalen.

- 1. Bevor eine Sprache durch das Organ ber Schrift befestigt ift, find die einzelnen Laute derselben vielfachen Beränderungen ausgesett; am häufigsten ihrer Natur nach die Bocale.
- A. 1. Die homerischen Gebichte, Jahrhunderte vor der ausgedehnteren Answendung der Buchstabenschrift abgefaßt, wurden ursprünglich gesungen und durch mündliche Uebersieferung fortgepflanzt. In ihnen ist die natürliche Wandelbarkeit der Laute mehrsach für metrisches Bedürfniß ausgebeutet.
- A. 2. Am nächsten lag bie Dehnung eines turzen Bocals in einen lang gen (Exxases) ober Berkurzung eines langen (συστολή).
  - 2. Statt des langen α erfceint episch und ionisch mehrfach η.
  - **A. 1.** So
    - a) in Penvins, νηός, δώρηξ; in den obliquen Casus von αής, ήέρος 2c. und einigen Eigennamen; in einigen Zahlwörtern; τριήκοντα, διηκόσιοι, τριηκόσιοι; in φηίδιος, λάθρη, πέρην, λίην; in πρήσσω und dessen Ableitungen 2c.;
    - b) in ber Endung ber erften Declination: σομίη. bgl. § 15, 2; c) in ben the matifchen Formen ber Berba auf ραω und εάω (wie
    - in ihren Ableitungen): περήσω, ίήπομαs (ίητρός) 2c.; d) in den Spr. § 33, 2, 2 und 3 erwähnten ersten Ao. des Nations den Signida
    - Activs der Liquida, so weit ste nachweislich sind: eigeffras.

      Bgl. unten § 33, 9, 1.
- A. 2. Episch wird zuw., bes. in der Arsis, auch das kurze α in η verwandelt: ήνορέη, άγηνορίη; ήγάθεος, ήμαθόεις, ήνεμόεις, ποδήνεμος, έκηβόλος; ήγερέθονται, ήερέθονται μ. a. Bei Her. so διπλήσιος, πολλαπλήσιος. (Umgekehrt sagt Her. λάξις sir λήξις und μεσαμβρίη sir μεσημβρία, wie Ho. λέλασται sir λέλησται.)
- (A. 3. Παρά behnt bei So. zuweilen das zweite kurze α in αι· παραί Διός, παραίφασις, παραί λαπάρην, παραί ρόον. Bereinzelt findet sich so auch κατά in καταιβάτης.) ως εξ βένης.
- 2. 4. Selten ericheint ftatt a bas e, wie bei So. in Begedor filr Baga-
- 3. Das e wird bei Epikern und Jonern vor Bocalen und Halbwocalen öfter in es gedehnt, zuweilen in y verlängert.
- A. 1. So haben beibe etgopau, elwraw, (ellloow Her.); keirog, xeerog, oreerog; etr und etri neben kr und etri Ho., elrena neben krena Ho., nur elrena und elrener Her. Rur elgiw Her., neben egiw Ho.
- A. 2. Häufig wird bas e von Epitern in es gebehnt, wo bas Metrum bagu brangt, während fonst bas e ericheint. Go
  - a) in den Adjectiven auf eog: xoboerog;
  - b) in ben Pronominasformen έμεδο, σεδο, εδο, ημείων, διμείων, σφείων;
  - c) in ben Brafensten und Imperfetten mehrerer Berba auf iw: Gelw, onreiw, reineiw, nerdelw, nkelw, nreiw, releiw, anelopas.

d) beim Augment in eldflouda; bei ber Reduplication in deedeyaras wie ftets in deidea und deidoexa;

e) in einzelnen Wörtern

a) im Anfange: eigos, ellátivos, elagivos, elw; elws bis, wie auch in reiws (wo fie einen Trochans bilden eios und reios au ichreiben);

β) in der Mitte: Equelas, Geμείλια, σπείος, χρείος, πείρας, änespiessos ober metathetisch anegelessos; feia; reiws, reios; ύπείρ, ὑπείροχος, ασελφειού Ge. von adeλφεός, deloug Ge. von déox, λείουσε Da. Bl. von λέων.

A. 3. In n behnt ber epische Dialekt öfter bas e

a) in den Endungen ecos und ecov: Murinios, legnior;

- b) in den oblignen Cafus ber Gubft. auf eic: Bardeuc, foc 2c.
- c) in ed: qu, quyéveros; fo and (zum.) in que, qure. Der fall a findet fich auch bei Ber., boch nicht gang confequent, (nie in Beioc). Eben fo bei ben parorytonen Substantiven auf eia, wie Barinin.
- A. 4. Statt bes e gricheint zuweilen a in peyados bei Ber., in rapro dven. reanw bei Bo. u. Ber., . in lorin bet Bo. u. Ber.

Das o behnt der epische und ionische Dialekt hänfig in ov, zuweilen in o.

- A. 1. Nie findet sich die Dehnung in ov wo das o Umlaut ist, wie in λόγος, πόνος; <u>fonst</u> öfter nor λ (nicht nor λλ), ν. ο. σ.: Οὔλυμπος, πουλύς, οὔνομα, μοίνος, χούρος, ούρος (baneben ögos bei Ho. oft, bei Her. felten), νούσος, boch nur vooeir (Ber.).
- A. 2. Dabei geht ber Asper in ben Lenis über: oolog für ölog Ho., odeos für deos Her.
- A. 3. Die Dehnung des o in oe fludet fich bei Epikern im Ge. Si. der ameiten Decl. (urfpr. 00): 70000; in alola und floinger, noin und noineig, πνοιή, χροιή, φλοιός, ήγνοίησεν; φοίνιος.

- (A. 4. Statt bao hat Ho. gebehnt selten back.) (A. 5. Zuweilen verlängert Ho. das o in w. diw neben dio, dwiscoros von olw, Limbusog.)
- A. 6. Jonisch ist a statt o in adouden n. e statt o in reenxorregos n. πεντηχόντερος.
- 5. Das η verkurzen die Epiker des Metrums halber öfter in ε, wie das w in o.
- A. 1. Am üblichsten ift diese Berkurzung, die jedoch nie bei ber Endsylbe eintritt, in ber 3 B. Ging. und ber 1 Blu. bes Conjunctivs: egeigoper und toper, nenoidoper, eldoper (nach Andern eldoper zu betonen), xevoper und **δε**ίμομ**εν**, ἄλεται.

A. 2. Seltener ift diese Berkurzung in ben zweiten Bersonen bes Coniuncting: <u>λάβετον,</u> εθύνετε, είδετε, νεμεσήσετε; μίσγεαι und κατίσχεαι, έντύνεαι,

έψάψεαι, γείνεαι.

A. 3. Regelmäßig erfolgt die Berflirzung in ben Conjunctiven ber zweiten Aoriste der Berba auf  $\mu_{m{\epsilon}}$ , wie in denen der gleichgeformten passiven Morifte, wenn das vorgeschlagene e in es ober n übergegangen ift: Beloper, εραπείομεν, στείομεν; δαμείετε, παρστήετον; θείομαι. Bgt. § 39 βαίνω und Ballw. Analog dwoper § 36, 1, 8.

A. 4. Selten find bei So. andere Berturzungen bes n in e, wie bes w in ξερός, ἀργέτα, ἀκηχέμενος; εὐρύχορος, στροφάασθαι, τροπάασθαι 11. πρόσσο-Der, mo bie Berdoppelung bes o Erfat giebt, ooos, bies auch bei Ber., ber eben fo ζόη für ζωή fagt und έσσων (ftets?) für ήσσων wie έσσουσθαι für ήττασθαι.

A. 5. Neben who allerdings fagen die Epiter und Joner auch per,

für phir Monat peis, aber Ge. phròs.

ben Reiz ber Neuheit empfiehlt, sonbern auch weil schon die Berehrung gegen "ben göttlichen Sänger Homeros" seinen Ausbrücken höhere Bilrbe, ja eine fast religiöse Weihe berlieb. Auf biese Beise erhielten die griechischen Dicheter den großen Bortheil einer so eigenthümlichen poetischen Sprache wie eine naberes europäisches Bolf sie gehabt hat. Den mehr oder minder ausgedehnten Gebrauch berselben bedingte hauptsächlich der Charafter jeder dichterischen Gattung.

#### § 2. Bon ben Bocalen.

- 1. Bevor eine Sprache durch das Organ der Schrift befestigt ist, sind die einzelnen Laute derfelben vielsachen Beränderungen ausgesett; am häufigsten ihrer Natur nach die Bocale.
- A. 1. Die homerischen Gebichte, Jahrhunderte vor der ausgedehnteren Anwendung der Buchstabenschrift abgefaßt, wurden ursprünglich gesungen und durch mündliche Ueberlieferung fortgepflanzt. In ihnen ift die natürliche Banbelbarkeit ber Laute mehrsach für metrisches Bedürfniß ausgebeutet.
- A. 2. Am nächsten lag bie Dehnung eines turgen Bocals in einen lang gen (excases) ober Berkurgung eines langen (συστολή).
  - 2. Statt bes langen a ericeint epifc und ionifc mehrfach n.

#### **21. 1. ©**0

- a) in Applies, νηός, δώρηξ; in den obliquen Casus von αής, ήέρος 2c. und einigen Eigennamen; in einigen Zahlwörtern; τριήκοντα, διηκόσιοι, τριηκόσιοι; in δηίδιος, λάθρη, πέρην, λίην; in πρήσσω und dessen Ableitungen 2c.;
- b) in der Endung der ersten Declination: σομίη, vgl. § 15, 2; c) in den the matischen Formen der Berba auf ραω und ιάω (wie in ihren Ableitungen): περήσω, ιήσομαι (ιητρός) 2c.;
- d) in ben Spr. § 33, 2, 2 und 3 erwähnten ersten Ao. bes. Activs ber Liquiba, so weit sie nachweislich sind: einenwas. Bgl. unten § 33, 9, 1.
- A. 2. Epifch wird zuw., bes. in der Arsis, auch das turze a in η verwanbest; ήνορέη, άγηνορίη; ήγάθεος, ήμαθόεις, ήνεμόεις, ποδήνεμος, έχηβόλος; ήγερέθονται, ήερέθονται u. a. Bei Her. so διπλήσιος, πολλαπλήσιος. (Umgekehrt sagt Her. λάξις sir λήξις und μεσαμβρίη sir μεσημβρία, wie Ho. klaσται sür λέλησται.)
- (A. 3. Παρά behnt bei So. zuweilen bas zweite turze a in as παραλ Διός, παραλφασις, παραλ λαπάρην, παραλ βόον. Bereinzelt findet fich so auch κατά in καταιβάτης.) ως εξ βένης.

A. 4. Selten erscheint ftatt a bas e, wie bei So. in Begedor filr Baga-

- 3. Das e wird bei Epikern und Jonern vor Bocalen und Halbwocalen öfter in es gedehnt, zuweilen in 7 verlängert.
- A. 1. So haben beibe etgopau, elouraw, (ellisow Her.); keirog, xeerog, oreerog; etr und etri neben kr und etri Ho., etrexa neben krexa Ho., nur etrexa und etrexer Her. Rur elouw Her., neben eow Ho.
- A. 2. Häufig wird bas e von Epitern in es gedehnt, wo bas Metrum bagu brungt, muhrend sonst bas e erscheint. So
  - a) in den Adjectiven auf eog: xobresog;
  - b) in ben Pronominasformen èμεῖο, σεῖο, εἶο, ἡμείων, ὑμείων, σφείων;
  - c) in ben Brafensten und Imperfetten mehrerer Berba auf im: Beiw, öxreiw, reixeiw, nerbeiw, nkelw, nreiw, reizeiw, axelopas.

d) beim Augment in ellihlouda; bei ber Rebuplication in desche

e) in einzelnen Bortern

a) im Anfange: eloos, ellarivos, elagivos, elw; bis, wiel auch in relos (wo fie einen Trochaus bisben elos und relos qu fcreiben);

β) in der Mitte: 'Ερμείας, Θεμείλια, σπεῖος, χρεῖος, πεῖρας, ἀπειρέσιος ober metathetija ἀπειρείσιος; ἑεῖα; τείως, τεῖος; ὑπείρ, ὑπείρηχος, ἀδελφειοῦ Ge. von ἀδελφεός, δείους Ge. von δίος, λείουσι Da. Bl. von λέων.

2005

M. 3. In y behnt ber epische Dialett ofter bas e

a) in den Endungen ecos und ecor: Murinios, legnior;

b) in ben obliquen Cafus ber Subst. auf eic: Bareleic, foc 2c.

- c) in ec. ηθ, ηθγένειος; so auch (zuw.) in ηθς, ηθτε. Der Fall a findet sich auch bei Ber., boch nicht ganz consequent, (nie in θείος). Eben so bei ben paroxytonen Substantiven auf eia, wie βασιληίη.
- A. 4. Statt des e erscheint auweisen a in μέγαθος bei her., in τάμνω duen n. τράπω bei ho. u. her., . in lorin bet ho. u. her.

4. Das o behnt der epische und ionische Dialett hanfig in ou,

A. 1. Nie findet sich die Dehnung in ov wo das o Umsaut ist, wie in λόγος, πόνος; sonst öfter vor λ (nicht vor λλ), ν. q. σ. Οὔλυμπος, πουλύς, οὔ-νομα, μοῦνος, ποῦφος, οὖφος (baneben ὄφος bei Şo. oft, bei Şer. selten), νοῦσος, boch, nur νοσεῖν (Şer.).

A. 2. Dabei geht der Afper in den Lenis fiber: oblos filr blos So., odgos filr beo Ber.

A. 3. Die Dehnung des o in or flindet fich bei Epikern im Ge. Si. der zweiten Decl. (urspr. 00): γόοιο; in άλοία und ήλοίησεν, ποίη und ποιήεις, πνοιή, χροιή, φλοιός, ήγνοίησεν; φοίνιος.

(A. 4. Statt vno hat So. gebehnt felten vnai.)

(A. 5. Buweilen verlängert Do. bas o in w. diw neben dio, derwierras von o'w, Acovoros.)

A. 6. Jonist ist a statt o in άβξωθέω n. e statt o in τριηχόντερος n. πεντηχόντερος.

5. Das η verfürzen die Epiter des Metrums halber öfter in ε, wie das ω in o.

A. 1. Am üblichten ift diese Berkürzung, die jedoch nie bei der Endsuse eintritt, in der 3 β. Sing. und der 1 βία. des Conjunctivs: έχείρομεν und toμεν, πεποίθομεν, είδομεν (nach Andern είδόμεν zu betonen), χεύομεν und δείμομεν, ἄλεται.

A. 2. Seltener ist diese Bertilrzung in den zweiten Personen des Conjunctivs: Lifferop, εδύνετε, είδετε, νεμεσήσετε, μίσγεαι und κατίσχεαι, έντύνεαι,

έφάψεαι, χείνεαι.

A. 3. Regelmäßig erfolgt bie Berkurzung in den Conjunctiven der zweiten Aoriste der Berba auf pi, wie in denen der gleichgeformten passiven Aoriste, wenn das vorgeschlagene e in er oder n übergegangen ist: Geloper, spaneloper, oxeloper, dapeiere, naporneror; Exlopar. Bgt. § 39 pairw und pallo. Analog dioper § 36, 1, 8.

A. 4. Selten find bei So. andere Berklitzungen des η in e, wie des w in c. ξερός, άργεια, άκηχέμενος; εὐρύχορος, στροφάασθαι, τροπάασθαι 11. πρόσσο-Θεν, wo die Berdoppelung des σ Erfat giebt, σόος, dies auch dei Her., der eben fo ζόη filr ζωή sagt und εσσων (stets?) filr ήσσων wie έσσοῦσθαι filr ήττασθαι.

A. 5. Reben uhr allerdings fagen die Epiter und Joner auch per, für wir Monat peis, aber Ge. unros.

dele

- 6. Die zweizeitigen Bocale, a und mehr noch bie ihrer Natur nach schwankenden sund v, haben oft in demfelben Stamme, ja in bemfelben Worte ein unstätes Mag.
- A. 1. Bei den Berben auf iω und iω, die eig. 1 und v lang haben, finden fich diese Bocale oft verkürzt, hauptsächlich jedoch nur vor Bocalen. Genaneres im Berzeichniß der anomalen Berba unter jedem einzelnen. Ueber &άω ebend.
- A. 2. In in dehnt her, das lange e in πολεήτης. Eine ähnliche Erweiterung ift bei ben Spitern πολεμήτος neben πολέμεσς n. ξευνήτον neben ξείντον, ξέντον.

## § 3. Bon ben Diphthongen.

- 1. Die Diphthonge merben bei den Epikern und Jonern zuweilen getrennt gesprochen (dialoesis).
- A. 1. So ift bei Ho. nach Bentley überall wo ber Bere es gestattet nais zu schreiben (mahrend jetzt bei her. überall nais erscheint); neben relxet zo. sins bet sich relxes 20.; bei beiben immer dioroc. Bgl. im Berz. ber anom. Subst. ods, ber Berba elu (kosna), olyw und olw. Geat lautete episch u. ionisch Genet, boch erscheint bei ben Episern auch Genet und (nur) Genen.
- A. 2. Aus ed wird bei Ho. er vor zwei Consonanten: er referer, er neirac, er oreilac.
- A. 3. In Zusammensetzungen erscheint bei ho. en ftatt ed vor zwei-Muten ohne Liquida, vor einem Doppelconsonanten und vor einem, bann verdoppelten, halbvocale: ενσχοπος, ενξεστος, ενμαελίης.
- A. 4. Bor einer Muta und Liquida findet fich bei Ho. eð wie έΰ; doch nur έΰ dor \*λ, \*ν, τμ, τρ: εὐφρῆναι und ἐϋφρῆναι; εὔθμητος und (gew.) ἐῦδμητος; ἐϋκλείη, ἐὐκνήμιδες, ἐὖτμητος, ἐὖτρεφής.
  - 2. Zuweilen werden die Diphthonge verfürzt.
  - A. 1. So das as bei Ho. zuweilen in a in kragos für kraspos.
- A. 2. Selten findet sich es bei den Epikern verklirzt in e. Airkas, Έρμεας, κέων; öfter in der Feminin-Endung esa der Abj. auf vs.: βαθέης, βαθέην, ώκέα, fest in πόδας ώκέα Ιρις.
- A. 3. In e verkürzten die Spiker bas es zuw. in ekkelog, (knelog auch Her.) und eldwe, dies häufig in der Formel idvinge neanideoge.
  - A. 4. Die Joner verfürzen bas es
    - a) in mehrern Abjectiven auf 2005: βόρος, δπικήδεος;
    - b) in der Femininendung era der Abjective auf vç. dacea;
    - c) in den Comparativen μέζων 11. πρέσσων. vgl. § 39 είργω;
  - d) in ben thema tischen Formen von delervue: ditw, dikaoda. A. 5. Das ov verfürzt So. in einigen Zusammensetzungen von nobs:
- 21. 5. Ods ου verturzt So. in einigen Zusammensegungen von πούς. άρτίπος, άελλόπος, τρίπος. Filr βούλεσθαι hat er βόλεσθαι.
- 3. Vor einem Vocal werden Diphthonge zuweilen bloß metrifch verkürzts.
  - A. S0
    - a) das αι in ξμπαιος Od. v, 379;
    - b) et ftete in bem homerischen enet f (eneif);
    - c) ve in vios bei So. öfter. vgl. § 21;
    - d) or in olos.
- 4. Einige Diphthonge werden zuweilen mit andern oder mit langen Lauten vertauscht.
- A. 1. Statt ov erscheint mehrsach ev, besonders als Contractionslant aus und neben) eo und eou: Bégevs (bei Ho.), èpev, balev noievree, noievot.

- § 3. Dipht. § 4. Confonanten. § 5. Bertaufdung zc. 5.
- A. 2. Statt ev gebrauchen die Jouer und oft auch die Epiker lang . in eddie und beffen Ableitungen: tois.
  - M. 3. Kur ode fagt Ber. de, wie gor für gove.
- Statt ber Contractionsbiphthonge ericheinen vielfach bie avei Bocate ber Auflöfung.
- So besonders ee oder ees statt es; eo oder eov statt ov. Genaueres hierüber § 10, wie unter ben Declinationen und Conjugationen.

## § 4. Bon ben Confonanten.

- 1. Seltener als die Bocale murben ihrer Natur nach die Consonanten vertauscht; gleichlautige Muten nur in einzelnen Fällen.
- A. 1. So fteht ionisch denouar filt dexopus n. (auch bei Do.) gworg filt αહૈંચેક્દ્ર,
- Die Tenuis bor bem Afper verwandelt Ber. nicht in ben Alper, auch nicht in Compositen: οὐκ οὕτω, ἀπ' οδ, ἀπίημι, κατά filt καθά.
- A. 3. Berfett murde bie Afpiration von den Jonern in xedor filr xerwe; erdaura, er beurer filt erraudu, errender.
  - Selten auch vertauschte man gleichgehauchte Muten.
- A. So fteht ionifd (Ber.) \* für a in ben correlativen Bronominalab. jectinen und Abperbien (Spr. 25, 10): κότερας, δκότερας; κοΐος, δκοΐος; κόσος, δκόσος; κώ, κοῦ, κού, ὅκου; κῇ, κή, ὅκη; κόθεκ, κοθέν, δκάθεν; (κάτε,) κοτέ; χῶς, χώς, ὄχως,
- 3. Biel häufiger als bei den Attikern findet sich in den Dialekten und bei Dichtern vor u ein T-Laut ober \* und x.
  - · M. 1. So
    - a) δμ in οδμή, μεσόδμη, οίδμα; b) τμ in ἀυτμή, ἐφετμός, ά, ἐφετμή, λαίτμα;
    - ο) θμ in γκαθμάς, τομα, ελώθμη, κευθμών, δεχηθμός.
- A. 2. Robinsendig unverändert bleibt der T-Kant, wenn g ober s vorhere geht: åedec, ågdear, åadea.
  - M. 8. Chen fo finben fich

    - κε τι δ τικου τως
       κε τι διαμονο, δικρώς, λικρώω, λικρητής, τέκρως;
       βαιτίηςς χρ τι αιχρή, βρεχρός, δοχρός, ή, εος, έχρω, ίωχρός, ρυχρός, πλοχρός. Βρί. § 39 λεχρώω.
- 2. 4. Gelbft in einigen Berbalformen wird ber T-Laut wie auch auch z bor u nicht veranbert. Go finden fich touer (auch bei Ber.), toueras, ellnλουθμεν, επέπιθμεν, κεκορυθμένος; ϊκμενος, ακαχμένος.
- 3. Statt ber Doppelconsonanten treten zuweilen andere Laute ein.
- A. Statt &in, das bei So., wo ber Bers es gestattet, regelmäßig erscheint ift fpater our üblicher. Für oo fieht & tonifc in detos u. reetos.

## § 5. Bertaufdung ber Sauche.

- 1. Noch feltener als Laute merben die Sauche vertaufct.
- A. In einigen Fallen erscheint bei Ho. ber Lenis fatt bes Afper: aucha, auaka, auch auvos von aua.

- 2. Zuweilen gefchieht dies mit einer Bermehrung.
- A. 1. So behnt So. zuweilen & in ed: eunhos, evader.
- A. 2. Ueber die Dehnung bes o in ou § 2, 4, 2.

A. 3. Filr for Morgenröthe ift episch u. tonisch iche; febt fo. regelmußig, flog nur Ob. 2, 271 und hn. la, 1; bei her. fteht jeht überall flog. Filr adne mar atone bas Urspriligliche.

A. 4. In der Krafis deisros für & deisros bei Ho. und Alloi für of alloi bei Her. hat wohl nur die Koronis den Afper verdrängt. (Alloi Schäfer u. Better).

The W 105

A. 5. Hieher gehören auch auch auper, opper 2c. für fur, bur. 2c.

## § 6. Umfegung (μετάθεσις).

- 1. Umfetzung von Lauten erlaubte fich meift nur Die epische Boefie metrifchen Bedurfniffes halber.
- A. Wo biefes nicht flatt findet, treten baber auch in ber Regel bie gewöhnslichen Formen ein.
  - 2. Am häufigsten umgefett werden a und e.
- A. 1. So sett Do. filr ρα öfter αρ: ἀταρπός, βάρδιστος νου βραδύς, κάρτιστος νου κράτος μι άγαθός. Bgl. § 40 τέρπω. Fest ist das dialettische κάρτα.
- A. 2. Jumer braucht Go. &ágoos für bas prosaische &gásos; &ágoos and her. 7, 138 u. zwei gute hin. 7, 9, 4.
- A. 3. Selten ist φα statt αφ. So bei Ho. κραδίη, έδρακον von δέρκομα, Επραθον von πέρθω, δρατός von δέρω Jl. ψ, 169, τέτφατος neben τέταφτος öfter.
  - A. 4. Durch Metathefis entstand auch bilo aus todw. (Ber. todw.)

## § 7. Zufügung.

- 1. Bugefügt wurden Laute gleichfalls häuptfächlich eines metriichen Beburfniffes halber.
- 2. Bon Bocalen werden als Sylbe für sich am häufigsten a, e, o vorgefchlagen, selten w; eingefetz zuweilen . und η.
- A. 1. So am häufigsten bei Ho. e vor e u. es: είς kedra, έίλδοφ, έίρση. Bgl. etul u. eius, είδομαι, έλδομαι, είλω, είπειν, είφγω, είχω, έλπομαι, βνυμι.
- A. 2. Neben elxoss hat Ho. auch belxoss; (neben dos im Fe. etsy.) Bgl. loxw.
- A. 3. Bor und nach  $\eta$  wird bei Ho. e zugefügt in knua, knv; ver, de-los, vgl. § 5, 2, 3. Ueber e vor & § 15, 3, 2.
- A. 4. Somerifch find unretra von uffreg und tos fein. Adelgeos, ef filt adelgeos, of find altere Formen (bei So. u. Ber.)
- A. 5. Ueber die Zustigung des a, o, ω bei den Berben auf an § 33, 6, 1. Aus metrischem Bedürsnisse sagt ho. Πηληιάδης sür (Πηληίδης) Πηλείδης, Τελαμωνιάδης 2c., φόως sür φως neben φάος.
- A. 6. Das & findet sich bei Co. eingesetzt zuweisen in deoleos; häusig in avendes, immer im Ge. und Da. Du.: deoler, nodoler. (Eig. die altern Kormen.)
- A. 7. Selten wird q (bei Ho.) eingesett: ednyeric, engeraric von kros; zuweilen tritt es statt o, v ein: ddernnekew, rannleric.
- 3. Confonanten merben am häufigsten nach kurzen Bocalen verdoppelt (διπλασιασμός).
  - A. Die Berdoppelung ift eig. nur ein Zeichen verfcarfter Aussprache

nach einem turgen Bocale. Da ber Grieche weniger als wir zwei Borte burch eine Baufe fonberte, fo tonnte bie Bericharfung auch ben erften Confonanten eines Wortes treffen, wo bie ichriftliche Berdoppelung nicht füglich anwendbar ichien.

- Der Berdoppelung am fähigsten find Balbvocale.
- A. 1. So finden fich, wie e auch in ber gew. Sprache regelmäßig, bei Do. besonders &, u, o beim Augment und in Zusammensetzungen juweilen perdoppelt: έλλαβε, απολλήγω; έμμαθον, φιλομμειδής, έσσευα, περισσείω.
- A. 2. Unterlassen wird die regelmäßige Berdoppelung des e zuweilen um eine Rarge gu erhalten, hauptfächlich in Bufammenfetungen ofter: apenvos, ἔρεξα, προρέω, εὐρυρέων, καλλίροος, ὢκύροος, ἀμφίρυτος.
  - A. 3. Selten ift die (epische) Berdoppelung des v. Erreor, euryroc, errenw.
  - A. 4. Das o wird bei So. nach turzen Bocalen auch verdoppelt
    - a) im Da. Bl. ber 3. Decl.: naideroi;
    - b) häufig als Tempuscharakter: έγέλασσα, έτέλεσσα, έχόμεσσα, ξσσομαι:
    - c) zuweilen auch im Stamme: τόσσος, τοσσούτος, όσσος, μέσσος, νεμεσσάω.
  - 5. Bon ben Muten verdoppeln bie Epiter m, r, x, d.
  - - α) δαθ π in δπποίος, δππόσος, δππύτερος; δππη, δππως, δππόθε, δππόθεν, δππότε, δποτέρωθεν; b) das τ in σ ττι, σττι, σττεο, σττευ;

    - c) das x in néleuxor und neleuxáw;
    - d) bas d in Eddeive (vgl. dei-) und addees.
- A. 2. In einzelnen Fallen, namentlich bei ber Arfis, überließ man bie Berdoppeling der Aussprache: xaradogadia Dd. x, 169, diepoiçato &, 434, διαμελείστί ι, 291, ἀνέφελος ζ, 45, κατανεύων ι, 490, καταριγηλά ξ, 226, ἐπιθύσαντες π, 297.
- 6. Durch eine bloß in der Aussprache zu bemerkende Verdoppelung wird bei Epikern der vorhergehende kurze Endvocal oft verlangert, durch Position nach § 7, 3 A. vgl. 5 A. 2.
- Baufiger findet sich dies nur bei 1, µ, v, q: µala leyeus, ent leθέω; τριγληνά μορόεντα, ένὶ μεγάροισιν, από μελέων; διά νεφέων, δρεί νιφόεντι; κατά βόον, τε βήξειν, έπὶ βιπης.
- A. 2. In ber Regel findet fich biefe Berdoppelung nur in ber dazu mitwirkenden Arfis; in der The sis πυκνά ξωγαλέην Dd. e, 198, σ, 109, πολλά ξυστάζεσκεν 31. ω, 755, πολλά λισσομένη 31. ε, 358.
- 7. Eingeschoben werben von Consonanten in einzelnen Fällen μ, ν und σ, felten 3.
- A. 1. Das  $\mu$ , wohl eig.  $\nu$ , bei Ho. in augasin, in Compositen von  $\beta$ eoτός, wie in αμβροτος, φθισίμβροτος; bas r in νώνυμνος (neben νώνυμος bei Homer), analauros, einigen Berben auf vo vor 3, wie in ideirone, aunriv-Onr. Bgl. im Berg. nutw.
- A. 2. Das o fügt So. hanptfächlich nur an Wortflämme auf e, wenn das Suffixum φω, φι, antritt, fo wie in Compositen: όρεσφιν, έγχέσπαλος. Bgl. noch in den Berz. Θέμις und ένέπο.
- A. 3. Ueber die Hinzufligung bes & in expnyogeace vgl. exelom. Die homerischen Wörter διχθά, τριχθά, τετραχθά für δίχα 20., wie πτόλις und πτόλομος filr πόλις und πόλομος mit ihren Ableitungen find wohl alte Rebenformen. Eben jo zu erflaren find eydounge von dounew wie eglydounos.

## § 8. Wegwerfung.

- 1. Wegwerfung von Lauten erlaubten fich gleichfolls hauptfachlich die Spiker, theils um ftatt einer langen Sylbe eine kurze zu erhalten, theils um fich einer unbequemen Sylbe ganz zu entledigen.
- 2. Am leichteften wichen kurze Bocale, boch auch sie im Allgenteinen ziemlich felten.
- A. 1. Ueber die Berkürzung langer Bocale und Diphthonge § 2, 5, 1—5. § 3, 2, 1—4.

A. 2. Das a fällt weg

ο 76 ροπη χερέτλ. a) vorn in άστεςοπή, άστεςοπητής II. π, 298, άσταχυς, ψ, 598; b) in der Mitte aus γαλαπτοφάγων nach γ und als Bindevocal einiger Formen von Berfecten und Plusquamperfecten eichhous per

non koropas, Thuer für oldauer (auch Her.), enensoper von neldw. Bgl. im Berz. ärwya. A. 3. Häufiger fällt bas e weg (außer bem bes Aug. § 28)

a) am Anfan ge in éxecos, indem schon Ho. des Berfes wegen auch neivog wie xecos, xecos, xecos hat; Her, gebraucht die Formen mit und (seltener) shne e, wie auch dochw und didw, Ho. nur evilw. Jonisch ist dorn für kogrh.

b) in ber Mitte wird bas a hauptfächlich nur in Berben ausgeftogen. S. xélopau, nelw, néropau.

- A. 4. In dem epischen u. ion. loos, lont filr leoos, leak wird das 1 lang. A. 5. Episch ift rince filr ri nore. Ueber eine andere Ausstoffung des o vgl. olda und elun, lousa.
- 3. Häufiger ist nur bas Abwerfen eines furzen Enbvocals vor einem Consonanten, hautsächlich bei Epitern.
- A. 1. Diese Apolope tritt bei ihnen ein in αρα, παρά, ἀνά, κατά [ἀπό, ὑπό]; bei ben Brüpositionen auch in Compositen: παρμένετε, ἀνδύεται, ἀν-νείται, κατθανείν. Der Accent apolopirter Prüpositionen tritt unster ber Composition mus bie übrig bleibende Sylbe.
- A. 2. Dabei assimilirt sich bas » von ånd vor einem Β- [vber R-] Laute, wie var λ, μ, nach Spr. § 11, 2—4: αμ πεδίον (nach Aubern αμ πεδίον), (άμπανδοθου Her.), άμφράσσαιτο; [άγκριμάσσατα;] άμμίζας, άλλύω.
- A. 3. Das τ von xara geht hiebei in den folgenden Consummen über; von einer Aspirata aber in die verwandte Tennis κάπ πεδίον, κάππεσον, κάββαλε, κάκ ποριψήν, κάγ γόνυ (wohl taggonh zu sprechen), κακκείοντες; κάδ δέ, καδδύσαι, κάλλιπε, κάμ μέσον, καννεύσαι, κάφ φόον; καβφέζω; κάπ φάλλαφα.
  - (A. 4 Kará verliert auch sein r in nanrave, naozede, naovogrood.)
  - 4. Selten ift bie Ausstogung von Confonanten.
- A. So steht μόλιβος sür μόλιβδος, πρόμυον sür πρόμμυον, φάρυγος bon φάρυγε öfter, ποτί aus dem ursprünglichen προτί, όπιθε(ν) st. όπισθεν, έπτοθεν. Hand i 'Azileis und 'Oduseis sür 'Azileis und 'Oduseis.

## § 9. Die unftäten Confonantenbungen.

- 1. Die unstäten Confonantenbungen haben befonders im epifchen und ionischen Dialett einige Gigenthumlichteiten.
- A. O'ex steht ionisch auch vor dem Asper: o'ex loow nach 4, 1, 2. Eben so lantete o'exi bei So. o'exi. Ueber o'e ol 2c. § 25, 1, 2.

- § 8. Wegwerfung. § 9. Die unftaten Conf. zc. § 10. Contraction. 9
  - 2. Schwankend ift jum Theil ber Gebrauch bes 5.
- A. So sagt So. gewöhnlich, Her. selten πολλάνι für πολλάνις; αμφίς für αμφί zuweilen die Epiker; neben ατρέμας findet sich ατρέμα. Dagegen heißt αὖθι bort, αὖθις wieder. Dhne Unterschied stehen μεσηγύ und μεσηγύς, μεσσηγύ und μεσηγύς; ιθύ heißt bei Her. grade auf zu, ιθύς sogleich; nur dieses gebraucht Ho., aber in jener Bedeutung.
  - 3. Das epheltyftische v läßt ber Jonismus meift meg.
- A. 1. Einore elibirt Ho. vor Bocalen; aber delnore (vor Consonanten) wird vor Bocalen deinoren vgl. § 12, 1, 5. Beliebig gebraucht er rooge und roogen; über qu nub que § 19, 2.
- A. 2. Zahlreich sind die Adverbia auf der, die außer der attischen Prosa, besonders dei Ho., bald mit bald ohne v erscheinen: aveude(v), êxazegde(v), exeque(v), veqde(v), natde(v), natgoide(v), natgoide(v), onedde(v); odganide Ob. 1, 145?

#### § 10. Contraction.

- 1. Das Zusammentreffen von Bocalen wird in ber epischen Sprache nicht vermieben; weniger noch im ionischen Dialett.
  - A. Daber Borter wie daarog und Boaa (So.) 1.
- 2. In beiben find baher die aufgelöften Formen statt der contrahirten, zum Theil neben denselben, häusig. Die Wahl wird bei Ho. vielfach durch das metrische Bedürfnig bedingt.
  - A. 1. Heber bie Diarefis ber Diphthonge § 3, 1.
- A. 2. Ueber deidw und deigw f. bas Berg. Go ift auch doedy ftatt odf mit seinen Ableitungen episch u. ionisch. Neben dedlos hat Ho. Eddor nur Ob. 4, 160, wie adlem neben dedleiw; aedlos, dedlor, dedleer ic. auch Her.
- 3. Die Contraction in es aus es ober ess ift in der epischen Sprache häufig; feltener im ionischen Dialett.
- 4. In ev contrahirt werden im epischen und ionischen Dialett so und eou, in ov dagegen oe, oet, oo und oou.
- A. 1. Diese Contractionen (ober bezuglich Berichlingung in ov) unterbleiben in ber Regel bei Rominen: dockov, voos. Sie erfolgen immer bei ben Berben auf ow, zuweilen bei benen auf ew: enoleur neben enoleon, notevot neben notevot.
- A. 2. 3m Ge. Si. ber perfonlichen Pronomina, wie des ric, sie und ödzie, tann die Contraction unterbleiben und eintreten: épéo und êpev (aber nur pev), oéo und oev, so, selten eb, réo und rei, oceo und oev.
- A. 3. Selten finbet fich die Contraction des so in zu bei andern Bortern, wie in alero, aleros 2c. bei her.
- 5. Regelmäßig erfolgt auch die Contraction in α (μ) und ω (φ); jene aus αε, αει, αη, αη, diese aus οα, οη, αο, αοι, αου, αω.
- A. 1. Diese Zusammenziehungen erstrecken sich jedoch allgemein nur auf die Berba. Ueber die damit oft verbundene Dehnung f. unten ju den verdis contractis.
- A. 2. In Rominen finden fich bei So. ao ober aw mehrfach: 'Argei-dao, Aang, Hoozedkov,

- A. 3. Den Jonern war a vor einem D-Laute zuwider; angenehm e vor w. Sie contrahirten baber vielfach ao und aw und schlugen ein (meist teine Sylbe bilbendes) e vor: 'Arzeiden, avlier.
- A. 4. Eben baber löften bie Spiler und Joner auch die aus einer Contraction bes ew entstandenen Sylben wieder auf: ανδρεών, σαφέως, φανέωσε, προς θέω von τίθημε.
- A. 5. Auch vor n, y und or wird bas e von Spikern und Jonern gew. beibehalten: ποιέη, ποιέηται, δέοιμί.

### § 11. Siatus.

- 1. Den Hiatus (Spr. § 13, 1) hat die griechische Boefie im Allgemeinen vermieden. Zwar findet er sich bei Homer nicht selten, doch wird er durch die Annahme des Digamma (F, das lat. V) großenstheils beseitigt.
- A. 1. Bahrscheinsich mit vorgesetztem Digamma sprach man noch im homerischen Zeitalter solgende Börter: άγνυμι, άλις, άλωναι, άναξ, άνδάνω, άρνα, άστυ; έας, έδνα, έθτειρα, έθνος, είδω, είκοτι, είλω nebst άληναι, είπειν, είχω έκας, έκαστος, έκηλος, έκητι, έκυφός, έκων, έλδομαι, έλίσσω, έλπω, έννυμι, έοικα, έπος, έχνον, έργω sperre, εξόω, έρύω, έσθης, έσπερος, έτης, έτος, έτωσιος; ήδύς, ήθος, ήκα, ήρα, ήχή; ίαχή, Τλιος, τον, Τρις, ές, έσος, τυς, έμι, οίκος, οίνος τοι und doß Pronomen fo mit einigen seiner Formen und Abseitungen.
- A. 2. So werben selbst in Zusammensetzungen bie turzen Bocale a, s, o, besonders von Prapositionen oft nicht elibirt: άναοίγεσκον, διαείδεται, καταείσατο, καταειμένος; έπιειμένος, έπιείσομαι, έπιείκελος, έπιέλπομαι, έπιίστως; άποαιρεϊσθαι, άποείκειν, άποέγαθεν.
- A. 3. Manche Wörter der Art finden sich bald mit, bald ohne Clisson, weil das Digamma schon im homerischen Zeitalter nicht mehr überall sest war: ἐπεάλμενος 3ί. η, 15, ἐπάλμενος 260, Od. χ, 305, ἀποαίνυμαι neben ἀπαίνυμαι, ἀποειπεῖν neben ἀπειποίν z. B. 3ί. τ, 35, ὑποείξω, ομαι neben ὑπείξομαι 3ί. ψ, 602.
- 2. Doch findet fich auch bei Annahme des Diganima der Hiatus bei Ho. immer noch ziemlich häufig, eben sowohl bei einem kurzen als bei einem langen Bocal oder Diphthong.
- A. 1. So kommt der Hiatus (meist nach kurzen Bocalen) öfter vor bei bazwischen tretender Interpunction und Casur, bes. bei der weiblichen im dritten Fuße: κάθησο, έμῷ δ' ἐπιπείθεο μύθῷ 3.ί. α, 565; τῶν οί ξξ ἐγένοντο ἐνὶ μεγάφοισι γενέθλη ε, 270, so wie bei der männlichen des zweiten Fußes Od. η, 18 u. 261: ἀλλ' ὅτε δὴ ἄρ' ξμελλε πόλιν δύσεσθαι. vgl. Θ, 397, ζ, 110.
- A. 2. An sich unanstößig ist der hintus nicht elidirbarer Bocale, wie bes v und des e im Da. Sing. der britten Decl.: άστυ, άελπτέοντες 3k η, 310; (παιδὶ άμύνει π, 522?).
- A. 3. Bei einem langen Bocal ober Diphthong finbet fich ber hiatus fowohl in der Arfis als in der Thefis; in der Thefis aber oft mit Berkurzung der Länge (uneigentlicher hiatus): πλάγχθη ἐπεί, εἰπὶ καὶ ἡμῖν.

## § 12. Elision.

- 1. Das furze α und , werben in manchen Fällen wo fie in ber Prosa fest sind von Dichtern elidirt.
- A. 1. Bon den einsylbigen Wörtern auf α ift α elibirbar in dem epischen há und in σά von σός. Das s kann bei Dichtern, wie in andern Berbals Endungen, so auch in denen auf σε (obschon sie häusig auch σεν lauten), elibirt werden: Νθησ' ές πόλεμον, είσ' έπὶ νηας, τὰ άλλα πέρ έσσ' ἀνοήμων, σημάντορές εἰσ' ἐτὶ οίκω.

- A. 2. In der Endung σ des Da. Plu. der 3 Decl. elidirt Homer das besonders bei verdoppeltem σ: χείρεσσ' άθανάτησιν, έν χέρσ' έχον, οὐδ' άρα πως ήν έν πάντεσσ' έργοισι δαήμονα φωτα γενέσθαι.
- A. 3. Elifionsfähig find bei So. auch die zu έγώ, σύ, οδ gehörigen Da. Blu. αμμι, τμμι, σφί, wiewohl fie bei ihm auch mit » vortommen, αμμιν 2c.
- A. 4. Die Elifion bes s im Da. Sing. ber 3 Decl. ift bei fo. nicht selten, wiewohl Manche an Stellen ber Art bas s schrieben und Synizesis (ohne Berlängerung) annahmen: ἀστέρε' οπωρινφ ober ἀστέρε οπωρινφ 31. e, 5 2c.
- A. 5. And elkose elibirt Homer, bas bei ihm nie in ber Form elkoser ericeint, muhrend er boch eelkoser gebraucht und eelkose nie elibirt. Bgl.
  § 9, 3, 1.
- A. 6. Selbst bie Localenbung & elivirt So. (außer wenn fie an Substantive antritt): allod' dleodat Ob. o, 401, öd' int r, 58.
- A. 7. In δ τε mird das ε bei Ho. zuweilen elidirt: αἰψά κεν εὖ δρώσεμε μετὰ σφίσεν ὅ ττ' ἐθέλοιεν. Od. 0, 317. Bezweifelt wird die Elision des ε in ὅτε daß. vgl. jedoch Jl. α, 244. 412. ε, 331. θ, 251. π, 509. ρ, 623. Od. ξ, 365. υ, 333: νῦν ἦδη τόδε δῆλον ὅτ' οὐκέτε νόστεμός ἐστεν.
  - 2. Benig beschränkt mar bie Elifion bes & und o.
- A. 1. Selten elibirt findet fich bei So. bas e in ide und; gar nicht in bem Suffirum Ce.
- A. 2. Das o wird nicht elibirt in ben Ge. auf ao und o.o. Migbilligung findet bei Manchen die Elision des o auch in execo und oeco, wofür sie execo und oeco wollen; eben so in den Berbalformen auf ao und eo, wofür sie w und ev eintreten lassen.
- 3. Bon Diphthongen elidiren bie Dichter am häufigsten bie paf- five Endung a.
- A. 1. Bei ben Epikern findet sich das as elidirt in den Endungen μας, τας, σθας: βούλομ' έχώ, έπετ' άλκή, έρχεσθ' άλλην δδόν.
- A. 2. Wenn bas as ber zweiten Berson wie bes Inf. Bf. Bf. selten elibirt erscheint, so erklärt sich bies wohl genügend aus ber seltenen Beranlassung. Doch findet sich fo' δλεγηπελέων Is. 0, 245.
- A. 3. Den Diphthong os elibirt ho. zuweilen in  $\mu$ os (wie 3f.  $\zeta$ , 165) und ros.

## § 13. Synizesis.

- 1. Synizefis ober Synaloiphe ift eine bloß durch die Aussprache bewerkstelligte Bermischung mehrerer Bocale die zusammen keinen Diphthong bilben zu einer Sylbe.
- A. Bei ben Spitern ericheint fie in vielen Fällen mo in ber gewähnlichen Sprache Contraction eintritt, beren Borlauferin fie mar.
- 2. In einem Worte kann die Synizests nur ftatt sinden wenn ber erste Bocal kurz ist.
  - A. Durch Synigefis verbunden bilben zwei Rurgen eine Lange.
- 3. Am häufigsten mischt sich in einem Worte bas e burch Syni-
  - A. 1. Richt eben häufig mifcht fich . fo mit einem turgen Bocal, wie

- ea in noéa Db. 1, 347, bea oft, droyea Db. 1, 44 2c., wie überhaupt öfter bie Endungen ea und eas in der britten Declination.
- A. 2. Ziemlich selten findet sich eo einspling, edeved I. e, 142, toxed Ob. w, 323. Bgl. noch zu ben Substantiven auf eic § 18, 4, 3 und zu ben Berben auf ew § 33, 3, 2.
- A. 3. Biel häufiger mischt sich e mit langen Bocalen, wie ea in Pea II. 0, 187, Adreas II. ν, 541; εη in χουσέη und in mehreren Berbalsormen; εω in χρεώ bei Do. immer, wie in χρεώμενος II. ψ, 834 und έωμεν κ, 344, τεθνεώτε Od. τ, 331, πεπτεώτα II. φ, 503, ἀστεμφέως Od. δ, 419. 459, τέως und δως öfter; in den Genitiven z. Th. regesmäßig und in mehreren Ber s balsormen.
- A. 4. Auch mit uneigentlichen Diphthougen mischt sich das e zuweisen: ew in  $\mu$ e $\mu$ vei $\varphi$ vo II.  $\psi$ , 361; ja selbst mit eigentlichen, z. B. in dem eat als Endung der zweiten Person des Bassius dei vorhergehender Länge: et-oeat II.  $\eta$ , 226 20., in eds z. B. in  $\chi$ e $\nu$ ocotox II. d, 3, odnédero d, 18; in eou z. B. in  $\chi$ e $\nu$ ocotox d, 268.
- A. 5. Selten wird eine solche Synizesis vor einem Bocale verklitzt; xevσέω ἀνά (ἄν Lehrs) Jl. a, 15. 374, δενδοέω ἐφεζόμενοι γ, 152. Bgl. § 11, 2 3.
- 4. Sehr selten bilben in einem Borte α, ο, s und v mit einem folgenden Bocal ober Diphthong Synizesis.
- A. 1. So noch am häufigsten das i, wie in πόλιος I. β, 811, φ, 567, wo freisich Andere πόλεος oder gar πόλεως wollen, πόλιως Od. σ, 560; and metrischer Nothwendigkeit in Γσιίαια II. β, 537 u. in den Formen von σήιος und Αλγύπτιος die nach i eine lange Sylbe haben. Doch in den Formen von σήιος bekrachten Andere das i als ein stummes mit η зизаничен ückendes vgl. σχώ, eben so in ήια Od. e, 266.
  - A. 2. Einzeln finden sich a, o und v in Synizests dakow  $\Im(. \omega, 769, \delta \gamma door \, Db. \, \eta, \, 261, \, \xi, \, 287; \, dax gives o Db. \, \sigma, \, 173.$
  - A. 3. Sehr selten sindet sich eine Shnizests zweier Längen, wie in  $\beta$ oúlyau  $\phi$ es. 2, 647, wo aber wohl  $\beta$ oúleau zu schreiben ist. Bgl. § 2, 6, 2. S. noch unter  $\beta$ állw.
  - 5. Bei zwei Börtern kann die Snuizesis ftatt finden, wenn das erste mit einem langen Vocal oder Diphthong schließt, das zweite mit einem Vocal oder Diphthong anfängt.
  - A. Zwischen biefer Art von Synizesis und ber Krasis sind die Grenzen oft unsicher, zumal ba die letztere, wenigstens dem größten Theile nach, wohl erst im grammatischen Zeitalter ber Alexandriner ihre volle Ausbildung erhielt.
  - 6. Bon biefer Art gehören am entschiebensten zur Synizests bie Fälle, wo auch bas zweite Wort mit einem langen Vocal ober Diph-thong anfängt.
  - A. 1. Ziemlich selten ist die Synizesis zweier langen Bocale: eitanlen ή έ Ob α, 226, υία έμῷ ἀκυμόρω 3ί. σ, 458, wo aber vielleicht υν έμῷ ἀκυμόρω herzustellen ist. Ένυαλίω ἀνδρειφόντη 3ί. β, 651 ec.?
  - A. 2. Am hünsigsten ist die Synizesis von ή (Å) οδ. So ift auch wohl μή δή οδτως zu lesen Il. α, 131. Einzeln steht σχχνη οδ Dd. ω, 247.
  - A. 3. Bon wirklichen Diphthongen wird ad mit einem vorhergehenden, η selten gemischt: δη αδ (gew. δ' αδ geschrieben) Il. α, 540, η, 24, Od. μ, 116 und δη αδτε II. α, 340, β, 225, η, 448, τ, 184, Od. 1, 311.

- A. 4. Mit el gemischt wird  $\eta$  in  $\tilde{\eta}$  els ő nev II. e, 466,  $\tilde{\eta}$  elképerus Ob. d, 682.
- A. 5. Exed ov, oddé hat Ho. gemischt II. a, 114, x, 500, r, 777, Ob. 8, 352, \( \lambda , 249. \)
- 7. In den Fällen mo der Schluftvocal des ersten Wortes lang, ber Anfangsvocal des zweiten kurz ist, schwaukt man häufig zwischen Spnizefis und Aphäresis des kurzen Bocals.
- M. Syntigesen sind dù ἀντίβιον 31. λ, 386, dù Αντιμάχοιο 138, dù ἄγρην  $\mathfrak{Db}$   $\mu$ , 330; dù ἀφνειότατος 31. v, 220,  $\mu$ ù ἄλλοι  $\mathfrak{Db}$ . d, 165; dù ἔκειτα öfter, dù ἔβη 31. δ, 180, dù ἔβδομον  $\mathfrak{Db}$ .  $\mu$ , 399, o, 477, d ἀρίγνωτε  $\varrho$ , 375. γέλφ ἔκθανον  $\mathfrak{a}$ , 100.

### § 14. Rrafis.

- 1. Die Krafis ist bei Do. sehr beschränkt.
- A. 1. Doch giebt es einzelne Krasen, wie ούμός I. 3, 360, ωριστος für δ αριστος an 9 Stellen (vgl. § 6, 2, 4); ωὐτός für δ αὐτός II. ε, 396, τάλλα und πρού- nicht selten. Für τοῦνομα γ, 235 lies τ' οῦνομα. Nicht sicher ift καὐτός II. ζ, 260, Od. γ, 255, ζ, 282 und χήμεῖς II. β, 238 und A.
- A. 2. Her., ber wenige Krasen hat, contrahirt o u. a in  $\omega$ : ώνήρ, τω-γαλμα, τωρχαΐον, τωπό, δνόρες, ωνθρωποι, ωλλοι (vgl.  $\S$  5, 2, 4); ωντός, ωντοί, τωντοῦ, αber τὰνθρώπου.
- A. 3. O kregos contrahirt Her. in obregos u. ro kregor in robregor ohne Aspiration bes r, wie robrexa bezwegen aus rob krexa (Ha.).

## Zweiter Abschnitt: Flerionslehre.

Erste Abtheilung: Declination.

## § 15. Artifel. Erste Decljnation.

- 1. Der Artikel, bei Ho. am gewöhnlichsten, wie oft auch im Deutschen, als demonstratives oder relatives Pronomen neben ode und odros gebraucht, hat mehrsach eigenthümliche Formation.
- A. 1. Auch für ben No. Sing. und Pl. Masc. und Fe. gab es urspringlich Formen mit x. Allein xós, xý sind verschollen; xol und xal aber bei Ho. häufig.
- A. 2. Demonstrativ gebraucht Ho. im Masc. neben ő auch ő5, 3. B. Ob.  $\alpha$ , 286,  $\varrho$ , 172 und selbst ő für  $\tau$ ó  $\Im$ l.  $\psi$ , 9; wie nach R. 1 umgekehrt ő für ő5 welcher  $\alpha$ , 388,  $\sigma$ , 460,  $\varphi$ , 59. Od.  $\alpha$ , 254. 300.
- A. 3. Die obliquen Cafus bes Artifels find im Allgemeinen aller Bersünderungen empfänglich die bei biefen Cafus in der erften und zweiten Declination sonft eintreten. So z. B. fagt So, im Ge. Sing. roso neben ros; im

- Ge. u. Da. Du. nur rour; im Ge. Pl. Fe. raw, zuweilen rou (A. x. 253, Ob. \( \mu, 64, wo rew analog ware. Bgl. \( \xi 15, 5, 2), im Da. Pl. raios, ryos.
- A. 4. Her. gebraucht fast durchgängig die att. Formen des Axtilels; im Da. Bl. rocor u. rfor; die mit r anfangenden Formen in der Regel auch als Relativ.
- A. 5. Bom Du. finben fich bei Go. nicht ra und rate; boch auch nicht ra und roter femininifch. Bei Ger. icheint ber Dual überhaupt nicht vorzukommen.
- A. 6. "Ode hat schon bei & o. die gewöhnliche Flexion, so weit seine Formen vorkommen, also z. B. im Ge. Si. Masc. nur rovde; unregelmäßig jedoch im Da. Bl. Masc. nur rosedess Ob. x, 268, \( \varphi \), 93 und rosedess \( \varphi \), 47. 165, \( \varphi \), 258, Jl. x, 462; mit anomaler Betonung wie obrevos. Bgl. Spr. § 9, 5.
- 2. In ber ersten Declination hat der epische und ionische Dialekt fast durchgängig statt bes langen a im Singular bas 7:

θήρη, ης, η, ην; γαΐα, γαίης, γαίη, γαΐαν; νεηνίης, εω, η, ην.

- A. 1. Fest ist bas a in dea und in einigen Cigennamen: Navouda, Desa; Adrelag. Nuppy hat im Bo. roppa mit furzem a:
  - A. 2. Rury u. also fest haben bas a
    - 1) die Nomina auf λα, να, ρα, σα (also auch die auf ξα, ψα und ζα) wie die auf via (also auch die Fe. der Partic. Pj.);

2) ferner bie zweifhlbigen auf ia und aia;

- 3) von benen auf εια die Fc. zu Masc. auf vs, ευς und ης wie mehrere einzelne: πότνια, θάλεια, πράνεια, κώθεια, πέλεια, τρυφάλεια;
- 4) mehrere brei- ober mehrshlbige Eigennamen auf aus, εια und οια, wie Ιστίαια, Πηνελόπεια, Εύβοια.
- A. 3. Als Ansnahmen von biesen Bestimmungen haben mehrere Subst., besonders auf ea mit einem vorhergehenden Consonanten oder langen Bocal, ein langes, also episch u. ionisch in η verwandeltes α: θύρη, ἡμέρη; πυςά-γρη, πάτρη, πέτρη, τέγρη, αίθρη, Φαίδρη, αύρη, Ήρη, δειρή, μητευιή. So auch bei her. παλαίστρη, έχθρη u. a.
- A. 4. Gegen Spr. § 15, 6, 2, 3 haben, die von Abjectiven auf 75 gebilbeten Substantiva auf eca, episch een (wie altattisch eca mit langem a), ionisch nin: alnonin. Doch haben Neuere Formen der Art bei her. beseitigt.
  - A. 5. Bon denen auf osa haben oin: reoin, edukloin, aldoin, Tooin.
  - A. 6. Das turge a wird bei So. n in xvioon und Dxilly.
  - A. 7. Statt 78 hat der Ro. episch lurg a: alxunta, lancira, xvavoxaira.
- A. 8. Auf die brittlette Sylbe rudt bei biefer Form der Accent nur in μητίετα, εδούσπα, ακάκητα. Doch schreibt Beffer μητιέτα u. ακακήτα.
- 3. Die Substantive auf [as und] ης haben im Ge. Si. bei ben Spikern ao mit langem a oder εω mit stummem (keine Sylbe bilbendem) ε: 'Αίδαο πυλάφταο neben 'Αίδεω, ''Αλταο neben ''Αλτεω. Das o wird nie elidirt nach § 12, 2, 2.
- A. 1. Ohne vorgeschlagenes e contrabirt So. 00 (in v) nach einem Bocal: Airelw, Equelw, βορίω, ένμμελίω.
- A. 2. Der Ge auf ew ift auch ionisch: renplew. Rach einem e wird jenes e ausgestoffen: βορέω. So wohl auch im Blu.: reren, rerem.
- A. 3. Bon biefer Formation finden fich auch mehrere masculine Abjectiva, wie ευβρείτης, αλυτοτέχνης, ύψαγόρης.
- 4. Bom Dual diefer Declination hat Do. nur die Formen auf a, Ber. hat auch diefe nicht.
  - A. So 'Ατρείδα, πορυστά, ώχυπέτα, προφανείσα.

- 5. Der Ge. Bl. endigt sich episch auf άων mit langem a und εων mit meist stummem ε (vgl. § 10, 5, 3): αγοράων, αγορεων; ναυτάων, ναυτέων; πολλάων, πολλέων; πασάων, πασέων; θρασειάων; ελχομενάων. Der Ge. auf εων ist auch ionisch: νεηνιέων.
  - A. 1. In em bilbet bas gumeilen eine Sylbe: xal nulewr, extog Bugemr.
- A. 2. Der Ge. auf or findet sich bei So. besonders nach Bocalen in rougaleior II. µ, 339, παρειον neben παρειάων öfter, Σκαιον γ, 263, ζ, 307 und zuweilen in ror vgl. § 15, 1, 3; immer in rov bei her. vgl. § 15, 1, 4.
- 6. Der Da. Pl. endigte sich ursprünglich auf acoce. Bgl. Spr. § 14, 7, 2.
- A. 1. Reben biefer Endung gebrauchen bie Epiter u. Joner now, nos, bas bie Epiter öfter in ys verturgen: nérons nod payadnow.
- A. 2. Die Form auf aus hat So. nur in arrais Il. 4, 284 und deais Ob. e, 119, bagegen begie Il. 7, 158, deffow 8, 305.
- 7. Mehrere Borter ber ersten Declination gehen heteroflitisch z. Th. nach ber britten, besonders im Ac. Si.
- A. 1. Einzelne Metaplasmen bei Ho. sind ålul (nur in ålul nenoids) neben ålug, bopisu neben bopilug, abler neben ablig, löna neben loun, gelt für polug. Mehr im Berz, der an. Subst.
- A. 2. Bei Ber. findet sich axwaxns, eos, et (neben y), ea und eas; öfter deonorea. Zahlreich find bei ihm besonders die Eigennamen auf ns die auch in Formen der dritten Declination erscheinen: 'Aorvayns, (eos,) ea, Iliokaones.
- 8. Die Contracta ber ersten Declination erscheinen im epischen und ionischen Dialett meift aufgelöft.
- A. 1. Benige, j. Th. angezweifelte Ausnahmen find: Побус, у 31. e, 575, 590; Eguj Db. &, 435.
- A. 2. Zahlreichere Contractionsfälle bietet heu, reg. rf, (ho. raia), fo- gar rear (rewr!), rac; popfic, ew, en, for neben ent.

## § 16. Zweite Declination.

- 1. In der zweiten Declination hat der Ge. Si. bei den Epitern neben ov auch οιο (den fog. theffalischen Ge.): άργυρέοιο βιοΐο.
  - A. 1. Das o dieses owo wird nie elibirt. Bgl. § 12, 2, 2.
- A. 2. Metaplaftifch ericheint bei Ber. zuweilen ein Ge. auf ew: Ber-
- 2. Im Du. hat der Ge. und Da. bei Epikern our (unnöthig owr geschrieben): zolir wuour.
- A. Im Ge. des Plu. hat Her. zuweilen son: Douglor u. a., öfter ab-
- 3. Der Da. Plu. endigte fich urfprilinglich auf o.cow. vgl. Spr. § 14, 7, 2.
  - M. Die Endung och ift bei Epitern häufig; Ber. hat nur oene.
- 4. Bufammengezogene Formen Diefer Declination finden fich im epifden und ionifden Dialett felten.
- A. Lei ho. findet sich νούς nur Od. κ, 240, χεσμάβους 3ί. λ, 493 neben χειμάβους ν, 138, und χείμαβου δ, 452, Πάνθους und Πάνθψ neben Πανθόου.

- 5. Ban ber fog. attifchen Declination, auf ως und ων bietet So. wenige Spuren, bei Ber. ift fie nur in Eigennamen haufig.
- A. 1. Bon Eigennamen der Art finden sich bei Ho. Apélews neben Apélaos, Napélews, 'Arobrews, 'Arabnoirews; ein Da. Napélew II. & 487, ein Ac. Napélewr v, 92, wie Boiágewr a, 403. Zweifelhaft ist ob der Ge. & 489 Napeléolo oder Napeléwo zu schreiben sei. Filt ketteres spricht Nexéwo [Nexewo] an 5 St., einen No. Néxew; vorausgesetzt. Bei Her. wird der Ge. regelm. gebildet.
- A. 2. Bon Appellativen dieser Form lautet veos bei Ho. u. Her. vyós; für lews sagen beide laos. Für layws hat Ho.-layws, Her. lays wie auch rálos sür rálos.
- A. 3. In Adws, Kos und yalws hat Ho. zuweilen ein o vorgeschlagen: Kóws Hh. a. 42, Ac. Kówr II. 8, 255, o, 28, Ge. Adów II. 8, 229, Da. yalów x, 473, Ge. Bl. yalów öfter.
  - A. 4. Ueber die Abjective auf ws f. unten.

### §. 17. Dritte Declination.

- 1. Die britte Declination hat in den Dialekten nur wenige Abweichungen in ben Stämmen und Wortenbungen.
- A. 1. Einen No. auf η mit dem Ge. ητος hat τὸ κάρη bei Ho.; einen No. auf vs Ge. voos hat ή κόρυς. Für δδούς fagt Her. 6, 107 δδών.
- A. 2. Berkürzt wird der Stamm bei Ho. n. Her. durch Ausstohung des δ in dem Ge. Πάφιος II. γ, 325, μήνιος; beide i in lang i zigz. im Da. Θέτι II. σ, 407, μήτι II. ψ, 315 ff. Berkürzt wird das i in δαί II. ν, 286, ξ, 387 n. ω, 739. Bon φάφυγξ sieht der Ge. φάφυγος Od. i, 373, τ, 480. Bgl. im Berz. Ζεύς, μάστιξ, γέλως, έφως, έδρώς, χυκεών, χρώς, φῶς.
- A. 3. Auffallende Berklirzungen find  $i\chi\bar{\omega}$  aus  $i\chi\dot{\omega}\varrho$  Fl.  $\epsilon$ , 416,  $\delta\bar{\omega}$  aus  $\delta\bar{\omega}\mu\alpha$  häufig,  $\kappa\bar{\varrho}i$  aus  $\kappa\bar{\varrho}i\vartheta\dot{\eta}$ .
- A. 4. Berlangerung des Stammes tritt bei So. ein in Beuc Ge. Bemoros, ore, ores, ores, oras.
- A. 5. Einige Wörter bieser Declination gehen 3. Th. in die erste ober zweite über. So sagt Ho. sit μάφτυς nur μάφτυρος; Her. Ιππότης für Ιππεύς, φύλακος sitr φύλαξ. Dagegen άμαφτάς für άμαφτία.
  - 2. Die Casusendungen des Singulars find meist' fest.
- A. 1. Der Ac. auf α erscheint in den Dialekten häufiger als bei den Attiskern, besonders von den Wörtern auf 15 Ge. 1805. So sinden sich für die Ac. Κύπζιν, έριν, ἄναλκιν auch Κύπριδα, έριδα, ἀνάλκιδα; χάριτα, ὄρνιθα bei Her.
  - A. 2. Bon bem poet. xógus hat Ho. gew. xóguba.
- 3. Im Dual hat ber Ge. und Da. auch der dritten Declination bei Ho. our. Bgl. § 7, 2, 6.
  - A. 1. Bor tommt diese Form nur in modocer und Deigenvoier.
- [A. 2. Die Dualform auf e findet fich an einigen Stellen als No. Plu., boch nur von Participien: dorre I. a, 567 (ngl. o, 105), adorre e. 487.]
- 4. Im Plural hat der Dativ ursprünglich εσσι(ν), das nach Bocalen zuweilen in σσι(ν), nach diefen sowohl als nach Confonanten in σι(ν) sich abschwächte.
- A. 1. Die Endung εσσι findet sich bei So. allen Arten von Stämmen angefügt: πόδεσσι, πάντεσσι, κορύθεσσι; κηρίκεσσι, τεττίγεσσιν, δνύ-χεσσι; δίπεσσιν; άλεσσι, λιμένεσσι, μακάρεσσι; Τρώεσσιν, έπέεσσι, ταχέεσσιν.

#### § 18. Contrahirbare Nomina ber britten Declination. 17

- A. 2. Ausgestoßen wird das e am häusigsten bei Bocasstämmen auf e; nicht oft bei andern: kneose, deixeose, nelexeose, denaose, vexvoser. Bgl. im Berg. oneos.
- A. 3. Sinige T-Stämme haben mit Ausstoßung bes T-Lautes nach einem turzen Bocal  $\sigma \sigma \iota(v)$ :  $\pi o \sigma \sigma \iota(v)$ .
  - A. 4. Selten ift die Endung ede(v): treder, alyeder? Bgl. avat, oic, xeig.
- A. 5. Säufig dagegen ist auch bei So. das bloße σι(v) der gew. Sprache: έπεσιν, αολλέσιν, δεέσιν; μνηστήρσιν, λιμέσιν, άξοσι, κυσίν; γυναιξί, φάλαγξιν; λλάσι, ποσίν; όδουσι, πάσιν.
- A. 6. Bon einigen Börtern ist bei ho. nur die Form auf eσσε(ν) nachweislich: σπήεσσεν ober σπέσσε, μακάφεσσε, κηρύκεσσε, πελέκεσσε, πτερύγεσσε, κορύ-Θεσσε, Αλάντεσσε, und eben so von ben Participien auf we: σπευδόντεσσεν u. a. » von andern nur die auf σεν: γυναιξί, φρεσεί; von vielen sind die Formen auf εσσεν, σσεν, σεν neben einander έπέεσσεν, έπεσσεν, έπεσε; δεηνεκέεσσε, δεηνεκέσες; μνηστήρεσσε, μνηστήρσες; κύνεσσε, κυσίν; πλεόνεσσε, selten πλείσσεν; πάντεσσε, πάσε; πόδεσσε, ποσσί, ποσίν. Weist waltet hiebei das metrische Bedürsniß.
- A. 7. Ser. hat in der Regel den Da. auf os wie Kapol, orarques, sackt, Salmos, repovos.

### § 18. Contrahirbare Nomina ber britten Declination.

- 1. Bon den No. auf ης (Neu. ες) und ος Ge. εος gebrauchte ber Jonismus regelmäßig die aufgelösten Formen: τριήρης, εος, εί, εας εες, έων, εας; τείχος, τείχεος, εί; τείχεα, έων.
- A. 1. So auch ea, selbst nach einem Bocal, namentlich bei Hex.: bycka, διφυέα; περιδείας, μονοφυέας 2c. (Bei Ho. υπερδέα Il. e, 330.)
- A. 2. Kléos und die Abjective auf κλεής stoßen bei spätern Dichtern ba wo das e doppelt stehen mußte das eine oft aus. Bei Ho. nicht ganz entsichieben ist δυσκλέα und ακλέα II. β, 115. ε, 22 und Ob. δ, 728. Bonκλέος findet sich bei ihm nur κλέα ανδοών.
- A. 3. Die Eigennamen auf \*ligs finden fich bei her. im No. meift aufgelöft; ein e ausstoffend haben fie in den obliquen Casus \*léos, \*léu, \*léa, \*lées.
- 2. Die Epiker contrahirten von diesen Wörtern nie die Endungen ea, kac, kwr; zuweilen eog in evc; oft ei und eeg in ei und eig.
- A. 1. Αἰνοπαθή Οδ. σ, 201 ist mohl αἰνοπαθέα zu schreiben, wie πρωτοπαγέα Jl. ω, 267 und τεὐχεα Jl. η, 207, χ, 322. Denn εα steht, wie auch εας und εων, oft bei H o. durch Synizests einsyldig als Länge: Διομήδεα Jl. δ, 365. ε, 881, θεοειδέα Fl. γ, 27. 450, σάκεα Jl. δ, 113; ἀσινέας Ob. μ, 137. Bgl. § 13, 3, 3. [ἀκραή Ob. β, 421.]
- (A. 2. Das eo in ev contrahirt findet sich in Έρέβευς II. 4, 368, Od. 1, 37, δάρσευς II. 9, 573, δέρευς Od. η, 118, δάμβευς Od. ω, 394. Einzeln steht dagegen Ge. δείους von δέος II. x, 376 und 0, 4, wie σπείους von σπέος öfter.)
- A. 3. Die Dative auf er find bei ho. neben denen auf er be- fonders bei Subftantiven fehr gewöhnlich.
- A. 4. Die No. Plu. auf eis sind seltener ale die auf eeg: πρωτοπαγείς νεοτευχέες Il. e, 194.
- A. 5. Rach einem Bocal ist eon contrabirt in Lazenor II. e, 525; ber- lüngert bes e in duzahon Ob. v, 99.
- A. 6. Bon eos, ees, eas [und ea] wird bas e mit einem vorhergehenden e in es ober  $\eta$  contrahirt im Ge. Si. evideeios öfter, ayanlyos Ji.  $\pi$ , 738,  $\psi$ , 529; anlyeis  $\mu$ , 318, evaleias Ji. x, 281, Ob.  $\varphi$ , 331. Bergleiche im Berzeichniß  $\sigma\pi$ éos.
  - A. 7. Durchgängig haben die Contraction bes es in  $\eta$  die Epiter in den

(2)

Eigennamen auf nage: Heanling (Gef.), naffog, naffi, naffa. Bo. in dem metaplaftifchen Πατρόκλους 31. π, 49. 707. 839.

- Die Wörter auf we und w werden auch von den Epi= kern und Jonern contrahirt.
- In Eigennamen hat Ber. auch einen Ac. auf ow: low, Antour, Τιμούν, Βουτούν.
- Bon den Bortern auf eic, welche bei Ber. im Ge. fog, Da. ei u. f. w. behalten, nehmen die Appellative bei Ho. als Charatter  $\eta$  an. Nur der Da. Plu. endigt sich bei beiden auf evoc(v).

Ερίδο βασιλεύς, ησς, ηι, ηα; ηες, ήων, ευσιν, ηας. 3 οπί το βασιλέος, εί, έα; έων, εύσι, έας.

- A. 1. Einen Da. Plu. auf neoor bietet aprorhesow.
- A. 2. Die Eigennamen haben bet Ho. 3. Th. die Formation mit dem Charafter e; einige ausichließlich, wie Argeise und Todeos, éos, éi, éa; andere zwischen ihr und der mit  $\eta$  abwechseind: Odoo( $\sigma$ )ebs, éos und  $\tilde{\eta}$ os, ét und  $\tilde{\eta}$ e, éa und qu.
- Bufammengiehungen hat fich Ber. bei ben Bortern auf eve felbft nach Bocalen nicht erlaubt; alfo nur Myliea, eas, ewr 2c.
- A. 4. Bei So. findet fich ber Da. auf it in er nud öfter ber Ac. auf ice in η zusammengezogen (boch nicht am Enbe des Herameters): 'Axellei 31. ψ, 792, Tudi 31. d, 384. vgl. o, 338, Ob. r, 136.
- Die Nomina auf 15 Ge. 2005 behalten bei ben Jonern als Charatter bas , welches sie mit dem , bes Da. Si. stets in lang , im Ac. Plu. oft mit us in lang is contrahiren: πόλιος, πόλε, πόλιν; πόλιες, πολίων, πόλισιν, πόλιας μ. πόλις.
- A. 1. Die ionischen Formen hat auch Ho. in molies mit Ausnahme ber Da.; wosür bei ihm πόλει (πτόλει nur I. e, 152 und ω, 707, wie πόσει ε, 71, gew. πόσει, μάντει II. ν, 69, άτδει γ, 219), πόλεις nur Od. ο, 412, πολίεσοι Od. φ, 252 (aber ἐπάλξεσι I. χ, 3), πόλεις Od. σ, 574 neben πόλιας I. δ, 308 u. burch Sniżesi I. χ, 3), πόλεις Od. σ, 574 neben πόλιας I. δ, 308 u. burch Sniżesi I. χ, 3), πόλεις Od. σ, 560, wie πόλιος I. β, 811, φ, 567 (311.); both ἀποίτις Od. π, 7 u. öfter βοῦς ἤνις neben πόσιας I. ζ, 940 κάστισε π. 156 240, νήστιας τ, 156.
- Neben biefer Formation findet fich bei So. von moles (felten von ähnfichen Bortern) eine andere mit bem Charafter n: Be. nolnog öfter, Da.

πόλην 31. γ, 50; Blu. No. πόλητες 31. δ, 45. 51, Uc. πόλητες Bb. ρ, 486.

A. 3. Einzeln stehen die Da. \*\* κήστε 31, λ, 640, μήτε ψ, 315. 6. 8, παρακοίτε Ob. γ, 381, κόνε (oder κόνεε) λ, 191.

A. 4. Der Dual kommt von diesen Wörtern bei Ho. und Her. nicht vor.

Ueberhaupt find Romina diefer Art bei Bo. viel feltener als in ber fpatern Sprache; fo namentlich bie Gubstantive auf occ. A. 5. Abjective biefer Art giebt es wenige, meist ben Diuletten eigen-

thumliche: topis, vforis, reoquis, troexis, edvis und die Composita von milies.

Bon ihnen findet sich die Formation in 15, 105 2c.

Die Nomina auf vs Ge. ews und v Ge. eos bilden bei So. u. Ber. mit Ausnahme bes No. und Ac. [u. Bo.] Si., die fo wie in der gewöhnlichen Sprache lauten, ihre Formen regelmäßig von einem Stamme auf e:

| •           | Sing.  | Plu.   | Du.       |
|-------------|--------|--------|-----------|
| No.         | πῆχυς  | πήχεες | πήχεε     |
| ჱe.         | πήχεος | πήχεων | [πηχέοιν] |
| Da.         | πήχεϊ  | πήχεσι | [πηχέοιν] |
| <b>21c.</b> | πῆχυν  | πήχεας | πήχεε     |

- A. 1. Contrahirt werben bei ho. nur zuw. er in es: πήχες Ob. φ, 419; einzeln πολείς von πολύς II. λ, 708. Bei her. finden sich die Da. nedkerer n. doreck.
  - A. 2. Bon aore hat So. den Ge. aoreog, öfter metrifch gefichert.
- A. 3. Die aufgelösten Formen find auch bei den Abj. Ablich: Du. edole II. π, 791. ψ, 380, Blu. ήμίσεων Od. ω, 464; ήμίσεως, παχέες, έων, eas bei Ser.
- A. 4. Bon noldes, nold bei Ho. auch nordies, nordie, wie im Ac. in norden gebehnt, hat ber Dichter auch die in der gewöhnlichen Sprache verscholleuen Formen.

Sing. - βlu. No. πολύς ο. πουλύς Neu. πολύ ο. πουλύ πολέες [πολεῖς] Ge. πολέος πολέων Da. - πολέεσσι(ν), πολέσσι(ν), πολέσι(ν) Ac. πολύν ο. πουλύν - πολέας.

Bon den dreisylbigen Formen stehen zuweilen durch Synizesis zweisylbig noléos Od. v, 25, noléas an mehreren St., noléwr Jl. n, 655, e, 680. Im Da. Blu: ist am häusigsten bei Ho. noléass und noléas; noléass steht Fl. e, 286. Mit nothwendiger Synizesis hat Ho. neléxeas an 5 und neléxear an 3 Stellen.

- A. 5. Filt nolic, v, vr sagte Her. wohl stets nolloc, or; zuw. auch Ho. A. 6. Als Fe. steht der Ac. nouliv II. e, 776, v, 50, x, 27, Od. 8, 709.
- A. 7. Einzeln ist ein Ac. auf ea in eleta nortor und sugta noderor bei So.
- A. 8. Bon ben Wörtern auf vs Ge. vos contrasirt Ho. stets im Da. Si. das vi: πληθνί Ob. λ, 514. π, 105, θρήγνι φ, 504. Im No. Psin. gebraucht er, wie auch Her., nur die volle Form: σὖες, λχθύες; im Ac. wählt er nach Bedürsniß zwischen beiden: σύας und σὖς; λχθύας Od. χ, 384, sonst λχθύς, δφρύας ι, 389, δφρύς I. π, 740; γέχνας sast immer, γέχνς Od. α, 417. Her. gebraucht im Ac. Psin. nur die zusammengezogene Form, außer in Λίβνας.
- A. 9. Der Da. Plu. bieser Wörter schwankt bei Ho. zwischen verser, voor und vor: àstactéesor Jl.  $\beta$ , 148, siesor und verser öfter, rexiesor gewähnlich, réxusser Ob.  $\lambda$ , 569,  $\chi$ , 401,  $\psi$ , 45, rérusser Jl.  $\lambda$ , 416, nitusser Ob.  $\iota$ , 186; suis Jl.  $\iota$ , 783,  $\eta$ , 257, Ob.  $\iota$ , 14,  $\iota\chi$  disser  $\mu$ , 252.
- A. 10. Boös hat bei Ho. im Ac. Blu. βόας und βοῦς; im Da. neben βουσίν auch βόεσσεν. Her. formt βοῦς wie die Attiker.
- A. 11. Bon γραϊς hat Ho. nur die Formen Ro. γρηϊς oder γρηῖς, gew. γρηϊς betont, Da. γρητ, Bo. γρητ oder γρηῖς, ergünzt durch γραίης und γραίας.
- 7. Bon ben Wörtern auf as Ge. aros finden sich in ben Dialekten bei ausgestoßenem r sowohl aufgelöste als zusammengezogene Formen.
- A. 1. Bei Ho. sinben sich im Si. der Ge. auf aos in γήφαος öfter und xνέφαος Od. σ, 370; der Da. auf ac in γήφαι öfter, σέλαι. Filr χέρα Jl. λ, 385 κ. wie auch silr δέπα, γήφαι 2c. Od. χ, 316. λ, 136 εc., schreiben Thiersch (§ 123, 1) und Beller χέραι, δέπαι, γήφαι, σέλαι, da dem kurzen a daß 1 nicht subscribirt werden kann. Im Plu. endigen sich der Ro. und Ac. auf ä in γέρα, δέπαι, χέρα und χρέα; auch einsplich durch Synizesis Od. 1, 347, und apostrophirt, z. B. in χρέ δπέρτερα (einzeln τέραα zw. Od. μ, 394 und τείραα 3l. σ, 485); im Ge. άων und ων in δεπάων, χεράων, χεράων Od. ο, 98, χρειών öfter; der Da. auf άεσσιν, ασσιν in χεράεσσιν, δεπάεσσιν αστιν in χεράεσσιν δίτες, χρέασιν, χέρασιν öfter. Zu πέρας oder πείρας βat Ho. nur πείρατα öfter und πείρασι Od. 1, 284.
- A. 2. Bei Her. finden sich von den Wörtern auf as Ge. aros: yhpas, rol yhpas, tol yhpas, tol yhpas, tol xefas, roll xefas, regent reference, roll xefas, reference, reference, roll xefas, reference, reference, roll xefas, roll xefas, reference, roll xefas, ro

- Die contrahirten Cafusformen der Comparative auf we finden fich auch bei Do. und Ber., neben den vollständigen.
- A. Bon 'Anbllow haben fie nur ben Ac. 'Anbllowa, von Coreidaw und Ποσειδέων nur Ποσειδάωνα und Ποσειδέωνα.
- Bei den fynkopirten Wörtern auf 170, die bei Her. at= tifch flectirt werden, leitet die Dichter in Ausstogung ober Beibehal= tung des e metrifches Bedürfnig.
- So ftogen fie bas a zuweilen auch aus wo es gewöhnlich fteht: &uγατρα, θύγατρες, πατρῶν.

#### § 19. Suffixa.

- Eigenthümliche Casusformationen sind im epischen Dialett einige Bildungen durch Suffixa.
- Wörtern aller drei Declinationen (boch nur unpersönlichen Begriffen) findet fich bei Do. angehängt das Suffixum ger vor Bocalen, oe por Consonanten, im Berhaltniffe bes Be. ober Da. sowohl bes Sing. als des Plu., auch in Berbindung mit einer regelmäßigen Casusform: πρόσθ' εππουν και όχεσφιν 31. ε, 107; χερσίν τε βίηφι τε Db. μ, 246, φ, 373.
- Angehängt wird bas Suffirum in ber erften. Declination A. 1. an ben Endvocal y, bem man gew. ungehörig ein . unterschreibt; in ber zweiten an ben Charafter o, der dabei ftets ben Accent hat; in ber britten an ben Charafter mit Einschiebung des σ vgl. § 7, 7, 2: κλισίηφιν, Ίλιόφιν, όστεόφω, δρεσφω.
- **A.** 2. Gebraucht wird diese Formation am häufigsten von einem räum= lichen Berhältniffe, nicht felten jedoch auch in andern Beziehungen; in der er = ften Declination nur von Rominen auf η; in der britten, wo fie am seltensten ist, meist nur von Neutren auf os Ge. eos. Soust findet sich noch öfter ravqer, vereinzelt κράτεσφε 31. κ, 156 (vgl. im Berz. κάρα) und κοτυλη-δονόφεν Db. e, 433. — Metaplastisch steht έσχαρόφεν von έσχάρη e, 59, η,
- 169, 7, 389. A. 3. Das Berhältniß tann sowohl burch bie Form allein ausgebrlickt, als auch, was viel häufiger ift, durch (ein Abverbium oder) eine Praposition naber bestimmt werden: \*voene negatique kloreo nahmen vom Kopfe Sl. \*, 458, πεφαλήφι λάβεν fatite ihn beim Ropfe; τιτυσκόμενος πεφαλήφι, 'Ιλιόφι τείχεα, όσσε δακουόφιν πλήσθεν 1c.; Εποντ' όρεσφιν, θεόμιν απάλαντος, ίππεῦτων καὶ όχεσφιν άγαλλόμενος, επιοι αυτοιστιν όχεσφι; — πῦρ ἐπ' ἐσχαρόφιν καὶετο; κάππεσ' ἀπ' ἰκριόφιν Db. μ, 414; παρὰ ναῦφιν ἐλευσόμεθα; ἄρνυτ' ἐξ εὐνῆφιν γ, 405; κατ' ὁρεσφι ῥέοντες Sí. δ, 452, ἔρχεται δι' ὅρεσφι, διὰ στήθεσφιν ἔλασσε 2c.; — παρ' όχεσφι κάλλιπεν, ὑπὸ κράτεσφι τάπης τετάνυστο, ὑπ' ὄχεσφε τιτύσκετο ἶππω, σὺν ἵπποισιν καὶ ὅχεσφε.

A. 4. Gang adverbial ist diese Formation in nlevinge leleento Il. v,

168 im Belte, Leine Dionger Db. ., 238, x, 220 brangen.

- A. 5. (Selten ift diese Formation bei Substantivirungen: oxacif lyxos έχουν, ετέρηφε δε λάζετο πέτρου 31. π, 734. πη μέμονας καταδύναι όμιλον, ή έπι δεξιόφιν - ή έπ' άριστερόφιν; ν, 308.
- A. 6. Einzeln ist adrecow für adrov bort Il. 2, 44; für adro in en' αὐτόφεν bort 31. τ, 255; παρ' αὐτόφεν babei μ, 302.
- A. 7. Sonst findet sich bieses Suffixum einem Attribut angefügt nur in Αφι βίηφι 31. χ, 107 ngl. Db. φ, 315, κρατερηφι βίηφι 31. φ, 501 und αμ' ήοι φαινομένησε ε, 618. 682. Db. δ, 407. π, 270 2.)
- Casusartig gebraucht Ho. auch die Suffixa 31, Jer und Se Substantiven angehängt, zur Bezeichnung räumlicher Berhältniffe.

- A. 1. Selten erscheint so 8., in οίκοθ. und κηφόθι, Αβυδόθι Jl. e, 584, αὐτόθι Ob. ζ, 245 2c., auch prosuisch; bei folgendem πρό: Ἰλιόθι πρό Jl. x, 12, οὐρανόθι πρό Jl. γ, 3, ἡῶθι πρό λ, 50.
- A. 2. Süufiger ist der dem Charakter η ober angehängt, zunächst, wie öfter auch in der Brosa (Spr. § 51, 12, 15), bei örtlichen Eigennamen: Zidorinder, Idnger, Odzadinder, Sofinnder; dann auch bei örtlichen Appelstativen: οίκοδεν (auch in der Prosa üblich), άχορηθεν, εὐνηθεν, κλισίηθεν, οὐρανόθεν, λειμωνόθεν; temporal in ήωθεν. Aehnsich άρχηθεν bei Her.
- A. 3. Homerisch und selten ift die Berbindung einer Praposition mit einer solchen Form: έξ, ἀπ' οὐρανόθεν, έξ άλόθεν. Hieher gehört wohl auch κατά κρηθεν von bem Kopfe (oben) herab, durch und burch, über und über Il. π, 548, Ob. λ, 588. [Better κατ' ἀπρηθεν.]
- A. 4. Bon perfonlichen Subftantiven finden fich mit Ger außer dem auch profaifchen nareb Ger Il. x, 168 noch ded Ger (w, 184.561), Geber Oh, n, 744.
- (A. 5. Substantivirte Abjective mit dieser Endung sind reidder aus ber Tiefe 3l. \*, 10 (wie reidde in der Tiefe φ, 317). [αἰνόθεν η, 97.]
  - A. 6. Ueber der in eueder 2c. § 25, 1, 2.
- 4. Am üblichsten unter biefen Endungen ift bei Bo. de bin, nach, zu, meift bem Ac. angefügt.
- A. 1. Am häufigsten sind qu'rade zur Flucht, (worin vielleicht wie in otxade ein metaplastisch nach ber 3. Declination geformter Ac. zu suchen) und Ardorde nach ber Behausung bes habes.
- A. 2. Am häusigsten sindet sich de bei Benennungen von Läudern und Ortschaften, auch bei Appellativen; seltener bei andern räumlichen Begriffen: Κρήτηνδε, Αίγυπτόνδε, Πυθώδε, Παρνησόνδε, πεδίονδε δίτετ, (εἰς) ἄλαδε, πόλινδε, δοτυδε, αλισσίηνδε 3ί. α, 185; verdoppelt in öνδε δόμονδε (ähnlich dem ήφε βίηφε 2 A. 7); bei einer Substantivirung in ήμετεφόνδε Od. 4, 39, δμέτεφόνδε 3ί. ψ, 86 nach unserer, eurer Behausung.
- A. 3. Seltener fügt fich de an Begriffe anderer Art: φόως de ans Licht II. τ, 103, βούλυτόν de zum Stieraus pannen π, 779, τέλος de zum Enbe ε, 411, ν, 602; δσμίνην de in die Schlacht β, 477, πόλεμόν de zum Kampfe β, 589, θ, 400, φόβον de zur Flucht θ, 139 vgl. ε, 252; fogar Πηλείων άδε zum Beliden ω, 338.
- A. 4. Mit bem s bes Ac. Plu. verschmilgt bas δ zu ζ in ben poetischen Ausbrücken keale auf bie Erbe und θύραζε (zur Thür) hinaus.

## § 20. Anomale Nomina.

- 1. Anomal find in den Dialetten und bei Dichtern ungleich mehr Nomina als in der Brofa; befonders finden fich Metaplasmen.
- A. 1. Mehrere Substantive auf os haben im Plural die Form des Neu. auf a, meist mit dem Begriffe des Massenhaften. S. im Verz. δεσμός, δουμός.
- A. 2. In mehreren Formen vortommende Metaplasmen f. unter Aiδης, άρνός, (δόρυ), ἡνίοχος, κῶας, μάστιξ, ὄνειρος, οὖδας, πρόςωπον, στίχος, υίος, Μελάνθιος, Πάτροκλος.
- A. 3. Nur in einer Form nachweisliche Metaplasmen s. unter άλκη, υσμίνη; Αντιφάτης, έχωρ, εωκή; άγκάλη, ανδράποδον; ἄορ, θηρητήρ; ἀστήρ, Τάρταρος.
  - -2. Seltener sind Heteroklita und Defectiva.
- A. 1. Heterotlita f. unter γέλως, ήρως, ίδρως, κυκεών, Μίνως, Σαρπη-
- A. 2. Defectiva die nur in einer Form vorkommen s. unter ήδος, ήρα, δέμας, τέκμωρ, ήλέ, μέλε. Bgl. § 17, 1, 3.

A. 3. In mehreren Formen vorkommende Defectiva f. unter dangu, tynana, Mg und oose.

## § 21. Serzeichniß anomaler Momina.

'Aγκάλη (Ellenbogen); Da. Plu. metaplastisch άγκαλίδεσσε II. σ, 555. χ, 503. άής (δ, episch ή Lust), ήέρος, ήέρε und ήέρα episch u. ionisch. 'Aθως (Bergname), Ge. 'Αθόω § 16, 6, 3.

Atons (ber Habes) bei Ho. ao und ew, 11, 11 (auch Her. 2, 122, 1); Rebenformen No. Acdoreus II. v, 61, Ge. Actos, Da. Acts und Actorie Ho.

Aldio ψ, πος, mit e. metaplastischen Ac. Blu. Aldion ηας 31. α, 423.

adnúc, εία, ύ (steil); Rfn. Ac. Si. Fe. adnήν, Reu. Plu. adná.

ἐκινάκης § 15, 7, 2.

àluń (Stürke); Aber alui § 15, 7, 1.

äλς, (δ, Salz) Ji. 4, 214. Salzmasse Her. 4, 182—185, ber sonst of äλες sagt; mit e. Da. Phu. äλεσσε Ob. λ, 123. ψ, 270; bichterisch ift ή äλς bas Meer, im No. vielleicht nicht gebraucht.

arak (Herrschaft), äraxros 20., Bo. gew. ärak mit d verbunden drak, auch bei Her. öfter; als Anruf eines Gottes auch ära wie Zev ära, nie apoftrophirt; Da. Plu. åraxreser Od. 0, 557.

årδράποδον Sclave; zw. Da. Plu. ανδραπόδεσσι 31. η, 475.

άνής Spr. § 20. Die Dichter gebrauchen neben ben gewöhnlichen Formen auch bie regelmäßigen ανέςος 2c., aber im Da. Blu. neben ανόζασεν nur ανόζεσσεν Bo. öfter. Das α in ανής ift bei ben Epikern in ber Thefis kurz, in ber Arfis lang; lang auch in ben breihnligen Formen, bei'ben Epikern immer.

'Arregarys mit einem metaplastifchen Ac. - arfa Db. x, 114.

aog (ro, Schwert); ein Ac. Blu. aogas Db. g, 222 als Masc.

Aons Spr. § 20. Bon ber regelmäßigen Formation auch bei Ho. Ge. Aoes, Da. Aoes, Moes, Bo. Aoes (in der Arfis Aoes II. e, 31); viel häufiger hat er Aonos, nr, nu. (Bei Her. Aonos, nr neben Aoes, Aoex, Aoex,

άριστούς (ber Ausgezeichnetfte) § 18, 4, 1.

άφνός Spr.; ἄφνεσσιν Jl. π, 352. Nf. άφνειός (eig. erg. ols) bei Ho. Widder. άστής f. Spr. § 20 ἄστρασιν betonte man vor Spitzner Jl. χ, 28, 317. Ein No. Plu. ἄστρα Jl. θ, 555.

aulh (Schlafftätte); über adler § 15, 7 A.

βοῦς § 18, 6, 10.

γάλως § 16, 5, 3.

yélw, Spr. § 20. Den Ac. yélwe hat Ho. Od. o, 350 (Better jetzt yélor), yélw (yélor) v, 8. 346; aber o, 100 ift wohl yélw als Da. zu lesen.

γόνυ Spr. § 20. Außer biefer Form behnen die Epiker und Joner das o in ou: γούνατος, γούνατε, γούνατα, γουνάτων, γούνασε; filt γούνασσεν ist wohl γούνεσσε zu lesen; vgl. δόξυ. Epische Afn. sind Ge. γουνός, Bl. γούνα, γούνων und das erwähnte γούνεσσεν.

γραῦς, γρῆϋς § 18, 6, 11.

dats § 17, 1, 2.

δάκου Spr. § 19, 2 im Si. nur in bieser Form; Rf. δάκουσο, wovon auch δακούοισιο Od. σ, 173.

δάμας (Gattin), δάμαςτος.

de pas (ró, Geftalt) nur im No. und Ac.

derdoor Spr. § 20. Ho. und Ber. derdoeor, tou; Ber. auch ro derdoos nur 6, 79 zw.

δέος § 2, 3, 2.

δεσπότης § 15, 7, 2.

δεσμός (δ, Fessel), ου; Plu. bei So. δεσμοί und δέσματα, bei Ser. δεσμά. Δημήτης Spr. § 20 u. oben § 18, 9; Ge. neben Δήμητρος auch Δημήτερος (\$ o.)

δό ου Spr. § 20. Epifch u. ionisch geht es wie γόνυ, also δούρατος, τις δούρες δούρατα, δούρασω. Dazu bie epischen Rin. δουρός, δουρί, δούρε, δούρα, δούρων, δούρεσσιν und bei Ber. neben δούρατα u. δούρασι auch δόρατα u. δόρασι.

δρυμός (δ, Eichwald) Bl. epifch δρυμά. δω § 17, 1, 3,

kae Spr. § 20; bei Ho. und Her. nur kagos, kapi.

έγκατα (τά, Eingeweide), wozu nur noch έγκασιν Ho.

έρετμόν, τό 11. έρετμός, δ Ruber, Bl. έρετμά 5 0. έρίηρος (trant); Blu. Ro. έρίηρες 50., Ac. έρίηρας.

Loos (6, Liebe) Do. für kows, ohne nachweislichen Ge.; Da. kow, Ac. koor. ể ữ s und yữs (gut) episch, wovon noch Ge. chos, Ac. cữ und yữ; vom Plu. ein metaplastischer Be. daw als Ren. Ggf. von xaxa 31. w, 528.

Zeús Spr. § 20, bei So. Aiós, Ait, Ala u. Znrós, i, a; bei Ber. nur Aiós, i, a.

Ados (Genufi) nur in biefer Form So.

ale, alee (bethörter), befectiver Bo. So.

ήνίοχος (δ, Wagenlenker) metaplastisch Ac. Si, ήνιοχησ u. No. Pl. ήνιοxyes Do.

ήρα φέρειν eine Rebensart bei So. für χαρίζεσθαι.

ήρως Spr. § 20; ήρωος Db. ζ, 303, τῷ ήρω, τὸν ήρων Ber. neben ήρωα, Βο. ήρως, τοις ήρώεσσιν Φο.

ที่ ซึ่ง โ. ซีบัง.

ημός, epifc u. ionifc fur two Morgenrothe, Ge. ήους, Da. ήοι, Ac. ήω.

θέμις Spr. § 20. Ge. θέμιστος oben § 17. 1, 4.; Θέμιος Ber.

Θέτις § 17, 1, 2.

θηρητής (Jäger), ήςος 2c.; metapl. Ac. Bl. θηρήτοςας 3l. ., 544.

θυγάτης Spr. § 20. Βεί δο. θυγατρός μ. θυγατέρος, θυγατρί μ. θύγατέρι, θυγατέρα 11. θύγατρα, θύγατερ; θυγατέρες 11. θύγατρες, θυγαrown, Buyarigeover, Buyarigas u. Buyargas. G. § 18, 9. Bei Ber. aber, bei bem ber Du. u. Be. Blu. nicht vortommen, hat es die Formation ber att. Profa.

έδρώς (δ, Schweiß), ωτος 2c. Ho. hat nur ben Ro., ben Da. ίδοφ u. Ac. ίδοω. Inreos epifch u. ionisch für lareos Arzt. Mf. bei Bo. Inrie, neos, neu. ιχώρ, ιχῶ § 17, 1, 3.

έωκή (Schlachtgetunmel) mit einem metaplastifchen Ac. Si. ίωκα.

\*άρω (τό, Haupt, bas zweite α lang) bichterisch; bei Ho. \*άρα als Ro. Bl. nur By. d, 12; fonst bei ihm xagn, nros u. naros, nre u. nare; Pl. nara, und von einem verschollenen Ro. το κράας, Ge. κράατος, Da. κράατι; Ac. Bl. necara Il. r, 93. Ueberhaupt bichterich find von einem ver-ichollenen & neac, nearos (nearesque Il. n, 156 vgl. § 19, 2, 2), xoarl, xeara schon Ob. &, 92; Pl. Ge. xearow (nearon?), Da. xearbe. Einzeln stehen die zugehörigen Formen Ac. xáe II. π, 392, xender π, 548, Ob. λ, 588. vgl. § 20, 3, 3.

πέλευθος (ή, Pfad), Pl. κέλευθοι und κέλευθα So.

Ŏçaς § 18, 7, 1 u. 2.

\*Aéos § 18, 1, 2.

\*λητ'ς εφίζο u. ionisch für \*λείς, \*ληίδος 2e. Da. Plu. bei Ho. \*ληίσω und \*ληίδεσοω Ob. μ. 215.

\*\*\* é gas § 18, 7, 1.

[κράας, κράς] ∫. κάρα.

κρέας § 18, 7, 1 u. 2.

× ę ī § 17, 1, 3.

neivor (Lilie) Mf. rà neivea Ber. 2, 92, 1.

\*τέας (τό, Bestigthum), wovon nur der Da. Blu. \*τεάτεσσω; Rf. \*τέςας 31. ω, 235; dazu \*τέςεα Todtengeschenke.

\*υ×εώ» (δ, Mijchtrant), σ̃νος; bei So. ein zigz. Ac. \*υ×εω Ob. \*, 290. 316 - und mit gebehntem ε \*υ×ειω Jl. 1, 624, 641.

x∞aς (τό, Bließ) im Si. nur in biefer Form, im Pl. metapl. xwea, xweoer.

λᾶας [3[93. λᾶς] (δ, Stein), Ge. λᾶος, Da. λᾶτ, Ac. λᾶαν, No. Du. λᾶε; Plu. [λᾶες], λάων, λάεσσιν.

λαγώς, λαγός, λαγωός § 16, 5, 2.

lewr (5, Löwe), orros 2c. Ueber leiovour § 2, 3, 2.

215 (d, Lowe) im No. häufig; Ac. liv 31. 1, 480.

lis glatt, πέτρη ft. λισσή Db. μ, 64. 79.

[Mc Linnen], wovon bei Ho. nur derl u. dera, bies nach Wolf ein abj. Neu. Pl., indem Ob. a, 131 xador, daedaleor zu Geforor gehört vgl. I. d. 442.

λύχνος (δ, Leuchte); Plu. τὰ λύχνα Her. 2, 62. 133.

μάρτυρος § 17, 1, 5.

μάστιξ (ή, Beißel), γος 2c.; bei So. Da. μάστι 11. Ac. μάστιν.

μείς (δ, Monat) für μήν, Ge. μηνός 2c. bgl. § 2, 5, 5.

Melardeos Rf. bei So. Melardeus u. Bo. Melardeu.

µéle (mein guter und meine gute), ein befectiver Bo.

μήτης Spr. § 20; μητεός 11. μητέρος, μητεί 11. μητέρι, μητέρα, μῆτερ, μητέρας. φας. φετ. hat die Formation der att. Profa.

Mirws bei So. Se. Mirwos u. Ac. Mirwa u. Mirw.

vaus Spr. § 20. Ueber vauque § 19, 2, 2. Jonisch lautet bas Bort:

Si. No.  $\nu\eta\tilde{\nu}_{5}$ , Ge.  $\nu\epsilon\delta_{5}$ , Da.  $\nu\eta l$ , Ac.  $\nu\epsilon\alpha$  (einsplis Db. l, 283.) Pl.  $\nu\epsilon\epsilon_{5}$   $\nu\epsilon\tilde{\omega}\nu$   $\nu\eta\upsilon l$   $\nu\epsilon\alpha_{5}$   $[\nu\alpha\tilde{\nu}_{5}]$  Her. 8, 94?] Doch bieten bei Her. die Hin. im Stamme oft  $\eta$  statt  $\epsilon$ :  $\nu\eta\delta_{5}$  20. Ho wählt bei dem sesten No.  $\nu\eta\tilde{\nu}_{5}$  zwischen den Formen mit  $\epsilon$  und  $\eta$ :  $\nu\epsilon\delta_{5}$  u.  $\nu\eta\delta_{5}$ ,  $(\nu\epsilon\alpha$  u.)  $\nu\eta\alpha$ ,  $\nu\epsilon\alpha$  u.  $\nu\eta\epsilon_{5}$ ,  $(\nu\epsilon\alpha$  u.)  $\nu\eta\alpha$ ,  $\nu\epsilon\alpha$  u.  $\nu\eta\alpha$  u.

όδούς, όδῶν § 17, 1, 1.

öreseos Spr. § 20; so meist So.; τὸ ὅνειρον Db. d, 841. υ, 87, öfter Ser., ber boch auch ὁ ὅνειρος hat. Bl. ὀνείρατα So., ὀνειράτων Ser. zu ὄναρ gehörig.

ögres Spr. § 20. Das 4, gew. lang (auch 31. 4, 323), findet fich kurz im Ro. 31. µ, 218, w, 219. Da. Bl. devidosow.

. ὄσσε (Augen), ein ep. Ro. und Ac. Du., wozu noch metaplastisch Ge. Pl. ὄσowr, Da. osoois u. ossoisw. (pgt. poet. Syntax 63, 3, 3.)

o dag Boben, audeog, auder und auder.

ods Spr. § 20; bei Her. hat es die gew. Flexion; bei Ho. aus ihr nur dole Ob. μ, 200, sonst Ge. ούατος, Pl. ούατα, Da. ούασω.

όχος (δ, Wagen); bei So. nur όχεα, έων 2c. ber Wagen.

Πάρις § 17, 1, 2.

πατήρ f. Spr. § 20; bei So. πατρός n. πατέρος, πατρί u. πατέρι, πατέρα, πάτερ; πατέρων u. πατρών, πατέρας. Ber. hat Die gem. Klerion.

Πάτροκλος hat bei So. neben ben regelmäßigen Formen Πατροκλήος, ήα, εις. Bgl. § 18, 2, 7.

πλευρά (ή, Seite), τά πλευρά 31. δ, 468, Ser. 9, 22, 1. 72.

πληθος (τό, Menge); bavon hat So. nur ben Da. St. πλήθει, ει; fonft ή πληθύς, ύος, υῖ, ὑν.

πόλις 18, 5. Ποσειδών § 18, 8 A.

πρός ωπον (τό, Gesicht); Plu. neben πρός ωπα einzeln προς ώπατα, προς ώπασιν \$0.

Σαρπηδών, (5ε. Σαρπηδόνος, (Σαρπήδοντος), Φα. Σαρπηδόνι (11. Σαρπή-δοντι). Άς. Σαρπηδόνα, Βο. Σαρπήδον δ. ο.

σμῶδιξ (ή, Schwiele), σμώδιγγος Φ 9.

σπέος (τό, Grotte) episch auch σπείος Ac., Ge. σπείους vgl. § 2, 3, 2 u. § 18, 2, 2. Da. σπηι: βί. Da. σπήεσσιν, gew. σπέσσι mit Ausstoßung zweier e vgl. § 17, 4, 2.

στίχος (δ. Reihe); bei So. (της στιχός), αί στίχες, τας στίχας.

τέκμως (τό, Biel), So. nur in biefer Form.

τέρας § 18, 7, 1. u. 2.

vios f. Spr.; bei Bo. breifache Rlexion.

Singular. Blural. No. υίός · viec υίέες (ชโยโร) ®e. บโดจึ viéas บโω๊ง νίος υίέων Da. บไเ บโย๊ [บโย๊] ขโดเัสเข νίάσι Ac. υίόν υľα viéa νίας υίέας Bo. υίες υίεῖς

Bom Du. nur Ro. u. Ac. vie.

Das vi in ber ersten Reihe vios 2c. gebrancht Ho. turg; in ben beiben andern lang; lang jedoch auch in vlos nach einem Spondeus oder einer gange. Der Ac. vieca fieht nur 31. v, 350, ber Bo. viele e, 464; den Da. viei (4 St.) bezweifelt Hermann. Gar nicht finben fich bei So. viei, vloi, vlois. Her. hat vios, vior, vioise, viéas. δ σμίνε § 15, 7 A.

φάος (τό, Licht), dicht. für φως; episch auch gows. φάρυγξ § 17, 1, 2.

φύλαξ, φύλαχος § 17, 1, 5.

xele Spr. § 20; die Dichter und Ber. (bei diesem jedoch bezweifelt) setzen oft e wo gew. er fieht: xego's neben xergo's ec. Umgefehrt xeigere Sl. v. 468; fonft bei So. xelgesour und xegoi(v).

χοώς Spr. § 20. Jonifch Ge. χροός, Da. χροί, Ac. χρόα.

#### § 22. Abjective.

- 1. Bei ben Epikern und Jonern endigt von den Abjectiven breier Endungen auf os das Femininum auch nach einem Bocal ober q auf 7, gemäß § 15, 2.
  - A. Bon dios heifit bas Re. dia mit furgem a; aber morria 2c. § 15, 2, 2.
- 2. Dreigeschliche Abjective auf og finden fich haupt= fächlich bei Dichtern auch zweigeschlechtlich, zum Theil um ben hisatus zu vermeiben.
  - A. 1. Bei Sa. ή πεικρός Od. δ, 406, ή άγριος öfter, ή κλυτός 31. β, 742.
- A. 2. Uebrigens ift ber Dichtergebrauch rudfichtlich ber Spr. § 22, 4 er- mannten Abjective fehr ichwantenb.
- 3. Bon Compositen auf og haben bei Dichtern manche ein Femininum auf a ober 7. Bgl. Spr. § 22, 5, 2 u. 4.
- A. 1. So dyanleitή II. σ, 45, αφιγνώτη Ob. ζ, 108, αφιζήλη II. σ, 219 (— ος ν, 144, χ, 27); αμβρότη II. μ, 402, αβρότη αδμητη öfter, ξ, 87, ασβέστη π, 123, απειρεσίη υ, 58, Ob. ι, 118, λ, 621, εὐξέστη neben ή εὐξεστος öfter, ἀψβρείτη Ob. ξ, 257. υ-μ. /5, ξ, ξ.
- A. 2. Eben so mit einer Präposition zusammengesetzte: ἀντιθέη Ob. ν, 378, ἀμφιβρότη II. β, 389,  $\lambda$ , 32,  $\mu$ , 402, ἀμφιελίσση und ἀμφιρύτη öfter, είναλίη Ob. ε, 67, ο, 479, ἐντυχίη  $\gamma$ , 178, ἐπικαρσίη ε, 70, ὕποδεξίη II. ι, 73.
- A. 3. Nicht minder Composita beren erster Theil ein Nomen ist: αὐτομάτη Sl. e, 749, ἀργυρόπεζα, δουφικτητή ε, 343, πολυμνήστη Dd. δ, 770, ξ, 64, πολυφόρβη Sl. e, 568, ἐππηλασίη η, 340, 439.
- 4. Die Abjective auf eog und oog werden von den Epi= kern und Jonern in der Regel nicht contrahirt.
- A. 1. Wo das Metrum es ersordert verschmiszt das e und o mit der Endsspie durch Snnizesis, wie in χρυσέφ II. α, 15. 374 und immer in πυρί κυ-λέφ, χρυσέη χ, 470, 6γδοον Od. η, 261, ξ, 287.
  - A. 2. Das eog behnen die Epifer oft in esog: χούσειος.
- 3. Bon διπλόος finbet fich διπλήν 3l. x, 134, Ob. τ, 226, Φex. 5,
   (διπλίη? 3, 42), διπλάς 3, 28; Reu. διπλά 2, 148. 8, 87. Dagegen διπλόον 6, 104.
- 5. Bon Abjectiven auf w, Neu. wr giebt es bei Ho. und Her. wenige Beifpiele.
- A. 1. Hir News fagt Ho. Naos, das a turz und lang gebraucht; für nkiws Ho. nkeios, nkein, nkeiov, Her. nkios, nkin, nkiov.
- A. 2. Reben dyfigaos finden sich bei Ho. dyfigos Od. e, 218, dyfigor  $\eta$ , 257, No. Du. dyfigw Il.  $\mu$ , 323,  $\varrho$ , 444, Ac. Blu. dyfigws Od.  $\eta$ , 94. Hy. 1, 151. Bgl. Spigner zur Il. exc. IV. Neben dzidzews erscheint bei Her. dzidzews. Die zigs. Abj. auf -yews von  $\gamma \tilde{\eta}$  formt Her. auf -yews:  $\mu$ exodyatos.
- A. 3. hieher zog man sonft auch arem als No. Pl.; aber richtiger wird es als Abverbium ohne e geschrieben. Bgl. Ob. ψ, 93. G. Buttmann Lex. 64.
- 6. Bon den Abjectiven auf vs hat das Fe. auch bei So. meist ετα, selten εα und έη; bei Ser. meist [έη und] έα, selten und bezweifelt ετα. Bgl. § 3, 2, 2.

- A. 1. Die Endungen vs, w finden fich bei Dichtern auch weiblich, wie ηθύς Db. μ, 369, πουλίν nach § 18, 6, 6 und Φηλυς bei Ho. an mehreren Stellen.
  - A. 2. Bon derbe wird bas Fe. episch direca betont.
  - A. 3. Ueber den Ae. edgéa § 18, 6, 6; über alnho u. alná § 21.
  - 7. Bei Dichtern häufig find Adjective auf eic, eooa, ev.
- A. 1. Die anf neis finden fich bei ho. zuweilen contrabirt: reuffs (reufis?) SL ., 605, reufpra o, 475.
- A. 2. Statt oeis tritt bei Ho. nach einer Länge bes Berfes wegen weis ein: xyrweis, druberga.
- A. 3. Bei geographilden Eigennamen finben sich bie Endungen deis und neiblich. So bei So. namentlich in ημαθόεις, ανθεμόεις, αμπελόεις, ποιήτις, ύλήτις, (πετρήτις, όφουδεις, ηνεμόεις).
- 8. Zahlreicher als in ber Prosa haben bei Dichtern zusammengesetzte Abjective einer Endung beren zweiter Theil ein Substantiv ift die Flexion dieses Substantivs.
- A. 1. So hat »lurorėχνης im Ac. Si. »lurorėχνην Ji. σ, 391 bgl. ilber bie Abj. auf ης, (ας) παφ ber ersten Decl. § 15, 3, 2; Έλλάδα »allisyúvaixa Ho. öfter. (Her. έθνεα ἐπήλυδα 8, 73.)
- A. 2. Die Composita von δάκου nehmen im No. 5, im Ac. r an: πο-λύδακους, πολύδακουν.
- A. 2. Reben folden zum Theil unbequem biegsamen Formen bilbete man andere auf ros. nolvoaxovros, ov.
- 8. Mehrere Enbungen von Abjectiven find bem Genus nach befectiv. Go besonders bei Dichtern.
- A. 1. Nur mänulich sind diective auf ης nach der ersten Declination; nur in der weiblichen Form sinden sich πότνια, λοχέαιρα, εὐπατέρεια, άντιάνειρα, βωτιώνειρα, κυδιάνειρα, δβριμοπάτρη, πουλυβότειρα, (τρυφάλεια), mehrere auf -δότειρα u. a.; δάλεια und ein Neu. Bl. δάλεα II. χ, 504 von verscholstenen Masculinen.
- A. 2. Einige Feminina haben zwar entsprechende, aber nicht eigentlich zugehörige Masculina, z. Th. in doppelgeschlechtlichen Formen: Θούζως zu Θούζως, πρέσβα und πρέσβειρα ehrw irrdig zu πρέσβυς, πίειρα zu πίων, πρόφρασσα zu πρόφρων, χαλκοβάρεια zu χαλκοβαρίς, ήρεγένεια (zu ήρεγενής); im Bi. Θαμειαί und ταρφειαί zu No. Ταμέις und ταρφές.
  - 10. Anomal ist auch bei Ho. und Her. πολύς. S. § 18, 6, 4,
- A. Σως haben So. und Her. nur in biefer Form; häufiger beibe σόος, σόη, σόον nebst einem Comparativ σαώτερος Is. α, 32, Her. auch σωος; ζως Is. ε, 887, ζων (ζων betont von Aristarch) π, 445, gewöhnlich ζωός; biefes auch Her.; zw. ζως 1, 194 n. baher jetzt geänbert.

## § 23. Comparation.

- 1. Comparirt werben bie meisten Abjective auch in ben Dia= `lekten burch Anhängung von τερος und τατος.
- A. Die Endung os findet sich für das Fe. bei Ho. nur in δλοώτατος δδμή Od. δ, 442 und κατά πρώτιστον δπωπήν Hy. δ, 157.

- 2. Bon Abjectiven auf og findet fich wiregog, wirarog bei So. an mehreren Stellen nach einer Bocallunge.
- A. 1. So κακοξεινώτερος Db. v, 376, λαρώτατος  $\beta$ , 350, δίζυρώτερος, ώτατος  $\Im$ ί.  $\varrho$ , 446, Db. e, 105.
- A. 2. Statt dieser Formation findet sich έστερος in ανιηφέστερος Od.  $\beta$ , 190; bei Her. σπουδαιέστερος neben ότατος, wie in εδνοέστερος, δηιηφέστερος neben ότατος und in αμοφφέστατος.
- A. 3. Oliregos findet fich ofter bei So. und andern Dichtern; daneben gellor Ob. 1, 351, w, 268.
- [A. 4. Bon  $\mu$ isos II. 4, 223 u.  $\lambda$ , 6  $\mu$ isoaros, wie öfter  $\nu$ iaros epifg auch  $\nu$ ilaros, von  $\nu$ ios;  $\mu$ u $\chi$ oiraros Od.  $\varphi$ , 146.] Bon  $\pi$ a $\varphi$ a $\pi$  $\lambda$  $\eta$ sos hat Her.  $\pi$ a $\varphi$ a $\pi$  $\lambda$  $\eta$ g $\omega$ raros.
- Α. 5. Einzeln stehen μακάστατος νου μάκας Od. ζ, 158, λ, 483, άχαρίστερος Od. ν, 392, εθύντατα νου εθύς II. σ, 508 μης φαάντατος τη φαεινός Od. ν, 93 πεύευ φαεινότερος II. σ, 610, θεώτερος νου θεός μι θείος Od. ν, 111.
- A. 6. Comparative Formen ohne comparative Bedeutung haben bei Dichtern, besonders Epikeru, άγφότεφος, δρέστεφος, (δεξιτεφός), Θηλύτεφος. Hieher rechnen Manche auch Θεώτεφος A. 5 und σαώτεφος § 22; 10, 3. Ueber Wörter comparativer Bedeutung ohne comparative Form 5 A. 5.
- 3. Die Comparationsform auf lwr und coros ift bei ben Dichtern ausgebehnter als in ber Profa.
  - A. 1. Das . in . wr ift bei ben Epitern furg, bei ben Attifern lang.
- A. 2. Regelmäßiger Comparativ auf con bloß dichterischen Gebrauches ist von Adjectiven auf vs ylvokon II. a. 249,  $\beta$ , 453, Od. 4, 34. Ueber  $\varphi$ -lion 2 A. 3.
- A. 3. Regelmäßige Superlative auf ιστος eig. nur dichterischen Gebrausches sind von χυθρός χύθιστος Jl. 4, 293, von ολχιρός οίχιιστος Ho. oft, ολχιρότατος hat er nur Od. λ, 421; von Abjectiven auf νς βάθιστος Jl. 4, 14, βάρδιστος (statt βράδιστος vgl. § 6, 2, 1) Jl. ψ, 310. 530, πάχιστος Jl. π, 314, δίχιστος ο, 233 u. öster, neven δχύτατος Od. 4, 331.
- Μ. 4. Hit βραδύτερος hat Φο. βράσσων  $\Re$ ί. \*\*, 226, filt παχύτερος πάσσων  $\Re$ δ. ζ, 230, θ, 20, σ, 195, ω, 369. So findet fich von μακρός zuweisen  $\operatorname{Ept.}$  μάσσων (Neu. μάσσων)  $\operatorname{Od}$ δ. θ, 203, μήκιστος  $\Re$ ί. η, 155,  $\operatorname{Od}$ δ. λ, 309. Für θάσσων fieht ταχύτερος  $\operatorname{Get.}$ 4, 127. 9, 101 mit der  $\operatorname{Bar.}$  τάχιον.
- A. 5. Singeln ift bei So. von elexxées (einem nur in biefer Form portommenben Plu.) elexxecros.
- 4. Die anomalen Comparative und Superlative der Dinlette und der Dichtersprache find meift dieselben wie in der Prosa; zum Theil jedoch etwas anders geformt, mehrfach auch durch später verschollene Formen vermehrt.
- A. 1. Zu dyadós. Hir speisowr fagt Her. spessowr nach § 3, 2, 4. Für sparioros fagt Ho., der auch einen Bositiv sparis hat, des Berses wegen saprisoros vgl. § 6, 2, 1 und dotwr für dowr, daneben dotregos Od. a, 376, 6, 541. Der epische Epr. apelwr entspricht dem apisoros. Dazu kommen noch ein Epr. pepregos und die Spl. pepraros und pepostos.

### Ueberfict:

άγαθός

κρέσσων (5 er.) κάρτιστος βέλτερος βέλτατος ἀφείων λωίων τι. λωίτερος φέρτερος φέρτατος

φέρτατος u. φέριστος.

- A. A. Als Comparative von xaxos hat Ho. neben xaxlor und xelowr auch xaxwiregos, xeegóregos II. o, 513, v, 436, xegesóregos II. b, 248, \mu, 270, xegelor öfter, und die einzelnen Formen Da. xégns II. a, 80, Ac. xégna d, 400, Od. 5, 176; Bl. Ro. xégnes Od. o, 324, Reu. xégna oder xégesa II. 5, 382, Od. o, 229. Bom Spl. hat Ho. nur xáxioros.
- A. 3. Filt hoson, hoson fieht is nisch koom, koron bgl.  $\S$  2, 5, 4. Gienen Spl. hatoros, gew. harvos geschrieben, hat nur  $\mathfrak H$  0.  $\mathfrak F$ 1.  $\psi$ , 531 (woven bas auch prosaische Abb. harvora am wenigsten), élázeoros  $\mathfrak H$ 0. nur  $\mathfrak H$ 1,  $\beta$ 2,  $\delta$ 3.
- A. 4. Bon πλέων contrahirt Her. häufig eo in ev: πλεῦνο, πλεῦνος (boch nur πλέοσε); bas ν fiößt er zuweilen aus nach § 18, 8 und contrahirt: (πλείους), πλέω. Nebenformen find im Pl. πλέες Jl. λ, 395, Ac. πλέας β, 129.
- A. 5. Meizon lautet ionisch mizon nach § 3, 2, 4. Zu dlivos findet sich ein Epr. dlizon II. s, 519.
- A. 6. Pádios lautet episch und ionisch enides und hat bei Ho. Im Epr. enireges 31. o, 258, w, 243, eniores Od. d, 565, im Spl. adverbial enirara Od. x, 577, \, \phi, 75.
- A. 7. Bon niwr (mit langem s): niórepos Ho. Hh. a, 48, nióraros II. s, 577.
- 5. Defectiv sind einige Comparative und Superlative die ohne adjectivischen Bositiv von Substantiven, Abverdien oder Bartifeln abftammen.
- A. 1. Am wenigsten fällt bies auf, wenn sie von einer (immer doch eigenschaftlichen) Benennung eines lebenden Wesens abgeleitet werden: \*\*vovoo, \*\*vovoo-\*\*vovoo, \*\*pasikeis, \*\*pasikeisegos, \*\*varos, \*\*vivoo, \*\*
- A. 2. Eben so erklärlich sind Ableitungen der Art von Substantiven die irgend eine Zuständlichkeit ausdrücken: \*έρδος, \*έρδιον, \*έρδιονος; \*πόδιος, \*ήδιονος; έξγος, έίγιονος μυχός, μυχοίτατος Od. φ, 146; auffallender δπλότερος, τατος, wozu vielleicht ein Positiv in [öπλος] ὑπέροπλος zu suchen ist.
- A. 3. Auffallender find adjectivische Cpr. und Spl. von Abverbien oder Pr\u00e4positionen: \u00e4\u00faq\u00e4\u00faq\u00e4\u00fa\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e4\u00e
- A. 4. Bon einigen Epr. und Spl. erkenut man ben Stamm in verwandsten Börtern erkgregos II. e, 898 in kregder, dnioraros &, 342, \lambda, 178 in öniover, inaros in bnkg, knaoobiregos in aroor.
- A. 5. Berschollen ist ber Stamm von πίματος; superlative Bebeutung hat λοΐσθος, λοίσθιος und λοισθήνος, dies nur I. ψ, 751. 785. Reben ύστατος hat Ho. auch ύστάτιος, zu δεύτερος auch δεύτατος ber letzte.
- 2. 6. Bon potenzirten Steigerungen findet fich πρώτιστος icon bei So. nicht selten. Ueber χειρότερος und χερειότερος § 23, 4, 2.
- A. 7. Eine urgirte Steigerung ift πάμπρωτος u. πανύστατος schon bei Ho., πανυπέρτατος Od. 4, 27.
- 6. Die Comparation der Abverbia hat in den Dialekten wenige Eigenthümlichkeiten.

M. 1. Exás, bei attifden Brofaitern nur zuweilen im Bositiv (Thut. 1.

69. 80), hat ben Spr. exasteow, ben Spl. exastatu, dies bei Ho., beibes oft bei Her. A. 2. Gleichfalls ber att. Prosa fremb sind ayre, ayros und endos, Spr. άσσον bei Dichtern und her., baneben άσσοτέρω Db. e, 572, τ, 506, Spl. αγχιστα ho., her. und biefer auch αγχοτάτω; τηλοτάτω Ob. η, 322.

A. 3. Bon noo vorwarts hat Do. ben Cpr. nooreow.

## § 24. Zahlwörter.

Abweichungen der Dialette in den Cardinalien.

A. 1. Bon ele gab es eine epifche Rebenform tos, von ber fich bas Ren. gar nicht, bas Masc. nur in the (th) 31. 5, 422, bas Fe. la, ins, in, law neben wia 2c. vollftändig erhalten hat; ta und tar mit turzem a; bei Ber. nur noch pia 2c.

Neben oddeic, undeic, wobon bei Do. nur odder, odderl (u. under) bortommen, gebrauchen bie Dichter und Ber. häufig overs, unres. Bom Blu. findet fich bei Ber. neben odderes gew. oddapoi, ai durch alle Cafus, wie auch

μηδαμοί.

A. 3. Avo, epifch diw, wenn nicht der Bers ein kurges o forbert (Db. e, 388, ., 74), gebraucht So. für alle Cajus, für ben Ge, 31. x, 253, Db. x, 515, ngl. τ, 578, φ, 76, für ben Da. 3l. ν, 407 und in σèν δύο καὶ δέκα 3l. λ, 228; δυοίν ist ihm fremd. Daneben gebraucht er No. δοιώ, ol, αl, ά; Da. δοιοίς nnd dorotor; Ac. dorw, dorovs, as, a. Bei Ber. ift dvo oft indeclinabel; Ge. gew. dvor (dvoir); Da. dvoisi.

Für réorages sagt Her. réoreges, reorégon, réoregoi, réoregas.

Das ablifche mionges hat auch Do.

A. 5. Neben dudena sagte So. duudena und duonaidena (dies mit infleriblem duo, vgl. A. 3.), wie duwdenaros neben dudenaros; duwdena wie duwdéxaros meift auch Ber.

Τριςκαίδεκα wie τριςκαιδέκατος fleht bei So. fest; τεσσερεςκαίδεκα **A.** 6.

At bei Ber. infleribel.

- A. 7. Neben einore fagt Ho. (zw. ob Her.) auch eeinore und eeinore. Bgl. § 9, 3, 1 und § 12, 1, 5, wie eeixoords neben eixoords.
- A. 8. Τριάκοντα lautete episch u. io nisch τριήκοντα; τεσσαράκοντα sagte and, δ.0., τεσσεράκοντα Ser.; διδοήκοντα contrahiren die Epiker und So-ner in διδώκοντα. Hgl. § 12, 5, 2. ένενήκοντα fieht Sl. β, 602, έννήκοντα Dd. 7, 174.
- A. 9. Acanoscoe und recanoscoe lauten bei So. und Ber. dennoscoe, τριηχόσιοι; die übrigen Bunderte tommen bei Bo. nicht vor; bei Ber. τετρακ,, πεντακ., έξακ., έπτακ., όκτακ., είνακόσιοι.
- A. 10. Xilioi fagt auch Ho., aber des Berfes wegen erreaxilos und denaxeloe II. e, 860, &, 148. Megloe findet fich bei Ho. nur (parorytonirt) für ungählige.
- 2. Abweichungen der Dialekte in den Ordinalien und andern Zahlgebilden.
- A. 1. Neben relros fagt So. auch relraros, neben reragros metathetisch τέτρατος, neben έβδομος auch έβδοματος, neben σγδοος auch δγδόατος, neben tratos auch etratos, neben dwdéxatos auch duwdéxatos. Bgl. 1, 5. Etratos und doudéxaros auch Her., reovegesnaidéxaros berf.

A. 2. In den Zahladverbien auf res wird, wie in wollanes (vgl. § 9, 2 A.) bas s auch abgeworfen: τοσσάκι 31. φ, 268, χ, 197, δσσάκι χ, 194.

A. 3. Wie diza und reiza hat Ho. auch nerraya II. µ, 37 und enraza Ob. &, 434; baneben digoá, roigoá, reroagoá; fremb find tom digi cc. Augerbem hat er roinig und rerpanig.

A. 4. Acoo's und recoo's, ion. ditos, reitos, fteben bei Dichtern mehrfach für dio und reeis. Bon ben numerischen Abj. auf acos hat Ho. nur

πεμπταίος Dd. ξ, 257.

## § 25. Pronomina.

## 1. Formen der perfönlichen Pronomina.

(Die homerifchen Formen ble bei Ber. nicht vorlommen find mit einem \* bezeichnet.)

#### Singular.

| No. έγώ, έγών*<br>Ge. (έμεο,) έμεῦ, μεῦ,<br>έμεῖο,* έμεθεν* | σύ, τύνη*<br>σέο, σεῦ                           | co,* ev, Eder,* elo*                     |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|
| εμείο,* εμετέν*<br>Da. έμοί, μοί<br>Ac. έμέ, μέ             | σεῖο,* σέθεν* (τεοῖο)*<br>σοί, τοί, τεΐν*<br>σέ | οί, έοί,* (ξοι?)*<br>ξ, μίν, έέ,* (ξε?)* |

| Œ                                        | $\epsilon$ , $\mu$ i $\nu$ , $\epsilon\epsilon$ , $\epsilon$ ( $\epsilon\epsilon$ ?). |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Plural.                                  | ·                                                                                     |
| ບໍ່ພະໄດ, ປັ້ພພະດຸ*<br>ນັ້ນຂ່ອນ ນັ້ນຂ່ອນ* | σφέων, σφῶν,*                                                                         |
|                                          | σφείων*<br>σφίσω(ν) σφί(ν)                                                            |
| · ὑμέας, ὕμμε*                           | σφέας, σφάς,* σφάς,*<br>σφείας,* σφέ*                                                 |
|                                          | •                                                                                     |

#### Dual.

| No. vũi* [vũiv]*           | σφῶ <b>ι,* σ</b> φώ <b>*</b>          |                  |
|----------------------------|---------------------------------------|------------------|
| ®e. ขพึเง* ๋               | σφῶιν*                                |                  |
| Da. võiv*<br>Ac. või.* võ* | σφῶ <b>ιν* [σφῶν]*</b><br>σωῶι.* σωώ* | σφωίν*<br>σωωέ.* |

Herobotische Formen bie Bo. nicht hat sind findes, bules vgl. A. 6, ogen, Reu. ogla als Ac.

- A. 1. Im Singular ift ber Rominativ eywr eig. borifch; run (bei Ho. an 6 St.) bem borifchen ru entflammt. Bgl. A. 8.
- A. 2. Den Genitiv έμέο verschmähte der Hexameter, zwischen σέο und σεῦ wählte Ho. nach Bedürfniß; Her. hat gewöhnlicher έμεῦ u. σεῦ als έμέο und σέο; μεῦ sindet sich nie ausgelöst; εδ hat Ho. an 5 Stellen (Her. nur 3, 135, 2), εἶο ist selten (A. δ, 400, Ob. x, 19); häusig έμεῖο und σεῖο, auch apostrophirt, wo aber Andere έμεῦ, σεῦ wollen. Bgl. § 12, 2, 2. Εμέθεν, σέφεν, δέν έθεν sind bei Ho. sein gewöhlich. (Teoīo steht nur Jl. σ, 37, 461.) Da ε΄ο τε. urspringlich das Digamma hatten (§ 11, 1, 1), so seht bei Ho. noch οδίθεν statt οῦχ έθεν, οῦ ol statt οῦχ ολ, έσει ολ statt εσειν ολ und γούς ολ als Spondeus; οῦ oλ auch bei Her.
- A. 3. Im Dativ gebrauchen die Epiker und Joner sol orthotonirt, zol enklitisch; zelv bei Ho. Jl.  $\lambda$ , 201, Od.  $\delta$ , 619. 829,  $\lambda$ , 560, 0, 119. vgl. Her. 5, 60. 61. Fur of steht koi Jl.  $\nu$ , 495, Od.  $\delta$ , 38; dastir auch spir Hp. 18, 19. 30, 9.
- A. 4. Als Accusativ steht & (wie wohl richtiger als & betont wirb) 3k. v, 171 und ω, 134; ionisch μίν; & und μίν αυς σκήπτεον bezogen 3l. α, 286 f. u. μίν αυς σχεδίην Ob. ε, 256. vgl. », 212, ę, 268 (αυς δώματα). So auch bei her. öfter auf sachliche Begriffe. Pluralisch steht & zw. Ho. Ho. 7, 268 von Sachen. Der eig. pluralische (bei ben alten Epikern gew. bualische) Ac. σφέ steht silt alle Geschlechter. Bei her. ist diese Form jett beseitigt.
  - A. 5. Bom Dual findet fich neben dem Ro. und Ac. voe auch zich

aufüllig bloß als Ac.; zweifelhaft ift ber Ro. νωιν, σφωιν fteht Ob. ψ, 52. Für beibe Cafus fteht σφωι und σφω; nur für ben Ac. σφωί; ber Da. σφων fteht zw. nur Ob. 8, 62.

- A. 6. Bom Plural werden ήμέες, ύμέες, σφέες ben Jonern abgesproschen; ήμέων, ύμέων, σφέων; ήμέως, ύμέως, σφέως find bei Ho. des Berses wegen burch Synizesis zweiz und bezüglich einsulbig; σφείως steht Od. v. 213; σφείων öfter. Elifionsfühig sind άμμι, άμμι, ύμμι. Bgl. § 12, 1, 3, σφέ, σφέ. Bei Her. steht σφίσιν meist resterid, σφί demonstratio für αὐτοῖς.
- A. 7. Den Ro. Bl. σφείς hat Ho. nicht gebraucht, wohl aber Her., der auch σφέα als Ac. Bl. Neu. gebraucht.
- A. 8. Neber die Enkliss der obliquen Casus von huer und buers, g. gr. Spr. § 9, 11, 5. Bei Ho. findet sich so nur huer (mit langem 4) und huer (mit largem 4) 3s.  $\varrho$ , 415 u. an 6 St. der Od., unsicher a, 166, 3s. a, 147. 579,  $\eta$ , 352), vur 3s.  $\xi$ , 482 u.  $\omega$ , 33, Od. a, 376,  $\beta$ , 141,  $\delta$ , 94, x, 464, o, 452,  $\chi$ , 41; auch huar Od.  $\pi$ , 372, sur dagegen vurer. Rie enskitish sind diese Pronomina nach einem Paroxytonon.
- A. 9. Als entlitisch angegeben wird auch adrov II. μ, 204: κόψε γάρ αθτον ξχοντα.
- 2. Bon den reflexiven Pronominen kommen die zusam= mengesetzen Formen bei Ho. noch nicht vor; bei Her. lauten sie εμεωυτού, σεωυτού, έωυτού (das ωυ zweisylbig?).
- A. 1. Statt ihrer gebraucht So. die persönlichen Pronomina allein, theiss mit hinzugefligtem αὐτός: ξμ' αὐτόν, ξ αὐτήν, οἱ ober ξοῖ αὐτῷ 2c. (sehr selten αὐτόν σε Od. ę, 595 vgl. δ, 244); in Berbindung mit einem Subst. das Possessissis mit dem Ge.: Αρνύμενος παιρός τε μέγα κλέος ἢδ' έμδν αὐτοῦ I. ζ, 446, τὰ σ' αὐτῆς ξργα κόμιζε 490, δ φίλοι, οὐκ αν δή τις ἀνὴρ πεκίθοιθ έῷ αὐτοῦ θυμῷ κ, 204. Bgl. gr. Spr. § 51, 2, 10 n. 11.
- A. 2. In resteriber Bedeutung mit adros verbunden werden die der Enkliss fähigen Formen der persönlichen Pronomina orthotonirt; in andern Fällen nicht: ξμελλεν αὐτῷ οἱ δάνατον λιτέσθαι Ν. π, 47; αὐτὸν σε φράζεσσαι ἐν Αργείοισιν ἄνωγεν ι, 680.
  - 3. Bom Poffeffiv finden fich bei Bo.
- a) ἐμός;
- b) neben σός das borische τεός, ή, όν;
- c) neben ός auch έός, έή, έόν;
- d) neben ήμέτερος auch άμός (ober άμός, ή, όν);
- e) neben υμέτερος auch υμός, ή, όν;
- f) neben σφέτερος auch σφός, ή, όν;
- g) dualisch vwlregos unfer beider, ogwlregos euer beider.
- A. 1. Nulregos hat Ho. II. 0, 39, Ob.  $\mu$ , 185, σφωίτεgos nur II. α, 216. Her. hat nur έμός, σός, [3w. ős 1, 205,] ήμέτεgos, ήμέτεgos, σφέτεgos.
- A. 2. Bertauschung ber Possessier ist selten, z. Th. verdächtig, wie ös itt eus Ob. 1, 28. 1, 320; für os a, 402 (Better ooiser); operegos für ös Hef. a, 90.
- 4. Als bemonstratives Pronomen gebraucht hauptsächlich Ho. ben Artikel neben öde u. odrog.
- A. 1. Ueber die Flexion des Artikels § 15, 1, 1. 3. Borzugsweise nur demonstrativ, jedoch eben so daneben of und al (vgl. Od. x, 214), gebraucht Ho. die Formen tol und ral; doch auch relativ in rol xe Od. y, 73, ral re \mu, 63.

- A. 2. Ueber roledese und rolederre von ode § 15, 1, 5.
- .A. 3. Im Uebrigen erfolgt die Formation biefer Pronomina (5, 86e, 06cos 2c.) mit benselben Beründerungen die sonst bezüglich bei ber ersten und zweiten Declination eintreten. Bgl. § 15, 1, 3.
- 5. Als Relativ gebrauchen die Dialekte neben os, n, o vielfach bie Formen des Artikels.
  - A. 1. So auch in Compositen wie ores u. oneg 31. 7, 279, 9, 114, φ, 107.
- A. 2. Filr of findet fich čov, nach Buttmann čo zu schreiben, I. &, 325, Ob. a, 70, Hp. a, 156; kys filr fis II. \$\sigma\$, 208.
- A. 3. O für os gesetzt wird betont. Eben so find o, 4, ok, al bemonfirativ gebraucht zu betonen nach Reiz da inel. acc. p. 5, wiewohl man es in diesem Falle gewöhnlich unterläßt (boch nicht Spitzner u. Beller).
- A. 4. Her. gebraucht als Relativ in den Nomin ativen ös, 4, 26; 08, 26; 76; in den obliquen Cajus die mit \( \tau\) anfangenden Formen überall, außer nach den der Eliston empfänglichen und sie immer erleibenden Präpositionen. Feste Ausnahmen sind auch & 5, 65 05, 85 0 (65 05), wenn diese Formeln, meist substantivirt, temporale Bedeutung haben, und \( \psi \) 450 05.
- A. 5. Eine eig. epische Erweiterung ber einsachen Resative ift re: & re, öde re 2c, ber ba, er ber 2c., hauptsächlich eine zusähliche Bestimmung hervorhebend: Nuppawn, al r' app' Azelwion ehhware I. w, 616. [Rie so Her.]
- 6. Die Pronomina zig Jemanb und zig wer? haben in ben Ge. und Da. mehrere epische und ionische Rebenformen:

Singular. Bluxal
No. tiς tles three
Ge. teo, tev tew tew
Da. tew, [tvi] tew tewour

- A. 1. Unbestimmt gebrauchen Ho. und Her. gew. rev, selten réd Od. w, 305, Her. 1, 158; fragend Ho. meist réd, rev Od. w, 257, dies auch Her.; réw beide unbestimmt (I. n, 227, Od. v, 114), Her. öfter, auch fragend; rounbestimmt Od. x, 32; réw unbestimmt Her. 5, 57, fragend I. w, 387, Od. v, 192, einsplid L, 119, v, 200; rédess unbest. Her. 8, 113, fragend 1, 37. 2, 82.
  - A. 2. Das fragende rev fleht relativisch 31. o, 192 [odd' orev?].
  - A. 3. Ueber overs, physic § 24, 1, 2.
- A. 4. Das fragende zi findet fich bei ben Epitern auch verfturtt zin, Beffer zi n, vielleicht aus zi und n fo v. a. dn, attifc zin betont.
  - A. 5. Mir bas Reu. rwa fteht avon Ob. r, 218.
  - 7. Neben dows hat Ho. dres, was er so flectirt:

Singular. Plural.

No. 5115, Neu. 5 21,\* 5 711

θε. ὅττεο, ὅτευ\*, ὅττευ ὅτεων\* Da. ὅτεω\* [ὅτω?] ὁτεοισι

A. 1. Der Ge. obrievo, und der Da. δτινι scheinen bei Ho. nicht vorzustommen; dassit ören Od. e, 421, τ, 77, örren, a, 124, χ, 377, örren e, 121; ören Jl. 0, 664, Od. β, 114, ören sonst Jl. μ, 428. Hänsiger als örens (Od. θ, 204, 0, 395) ist örrens. Der Ge. und Da. Bl. örrenser und oloress komemen bei Ho. nicht vor; dasit örense Od. x, 39, örsons durch Spnizesis dreisplbig Il. σ, 491; neben oscrense Il. δ, 240, Od. η, 211, örense Jl. ο, 492,

bas Neu. arra an 7 St., arma 31. x, 450. Bei Ber. finden fich bie ober mit einem Stern bezeichneten Formen; nicht obrwos, จุ๋ระเซอร, อัะเซ, ก๊ะเซะ; อังτινων, οίςτισιν, αίςτισιν, [άτινα].

- 8. Bon den correlativen Pronominaladjectiven sind rosog und τόσος neben τοιούτος und τοσούτος bei So. allgemein üblich.
- A. 1. Tolog hat Her. wohl nicht; vielleicht auch nicht rovog. Tylinog hat So. öfter.
  - [A. 2. Für övos fteht ovoxisos II. e, 758.]

A. 3. Bon ben correlativen Abverbien find bichterifche ober ben Dialetten eigene Formen: noor filr nov, nooi entlitijd filr nov, robi nur Db. o, 239; nx neben f bei Epitern, beibe bei Bo. nur brilich, noos und onnoos für moi und ones; οὐθαμόθι bei Der., welcher οὐθαμά, μηθαμά filt οὐθέποιε, μηδέποτε gebraucht.

Neben odrog gebrauchen die Dichter vielfach os; Ber. meift nur in der Berbindung de de; de yao 9, 18. Allgemein erhalten hat fich diefer Ge-Brauch in Se d' avrus, nicht avrus. Byl. Buttmann Ler. 1, 13. Doch schreibt ?/ Beller jeht avrus, de d'avrus (und ros). Byl. Hermann Opdisec. 1 p. 338 88. Daneben findet fich ros, bei So. nach Einigen nur wenn ein de wie darauf be-20gen wird, alfo 3l. γ, 415, nach Andern auch β, 330, ξ, 48, Od. σ, 271, τ, 234.

## Zweite Abtheilung: Conjugation.

#### **§** 26. Formen des Berbums.

- 1. Die Formweisen bes Berbums, Genera und Tempora, Mobi und Numeri, find in den altern Dialetten überhaupt diefelben wie im attischen.
- 2. 1. Ligenthumlich jeboch find in ben altern Dialetten die iterativen Imperfecte und Aorifte auf oxor, oxounr § 32, 1.
  - A. 2. Meift nur epifch ift ber fog. funtopirte Ao. § 32, 2.
- 2. Ungleich zahlreicher als bei den Attitern find in andern Dialetten Defectiva.
- So giebt es mehrere bloß als Morifte verhandene Formen. Bgl. im Berz. ber anomalen Berba nappor, nageir, vagair, retruor, xeatoueir u. a.

## Stamm und Stammcharakter.

- Der Stamm des Berbums und der Stammharafter find in ben Dialekten nur felten abweichend.
- A. Bei einigen verbis mutis und liquidis schalten bie Epiter und 30ner vor ω zuweilen ein e ein. Bgl. § 39 ξψω, μάχομαι, πιέζω.
- Bei den Berben auf zw tritt der R-Lant (7) als Charafter in ben Dialetten viel häufiger ein als in ber gewöhnlichen Sprache.
- A. 1. So bei άβροτάζω, άλαπάζω, άτύζω, βρίζω, δαίζω, δνοπαλίζω, έγχυαλίζω, έλελίζω, έναφίζω, θουλλίζω, πεερείζω, μαστίζω, μερμηρίζω, πελεμίζω, maleullw, orvoellic. Bgb bas Berg.; eb. über bas zwifchen bem Charafter & und y schwankende άρπάζω. Ueber ben Charafter γγ f. πλάζω § 40.
- A. 2. Bon Berben auf aow die einen T-Laut zum Charalter haben f. man noch im Berg, die poetischen luctraw, nogboow, Mosopas, (doboow).

./... 1., te, A.

- Die Berba auf aw haben episch und ionisch den thematischen Charafter y auch wenn e oder o vorhergeht: inoquas, nesonow, exelοησα, ήθην, πεπείρημαι.
  - A. 1. Law behält auch bei Do. und Ber. bas a.

A. 2. Ueber die Berfürzung bes . und v in Berben auf . und von (hauptfüchlich bei Epifern) § 2, 6, 1. Auch in ben thematischen Zeitformen behalten ben turzen Bocul cow und raviw wie ihr e xorew und veixew; über alvéw, στερέω, κλύω, σ f. das Berg.

(A. 3. Der Diphthong ev verfürzt fich zuweilen in v, besonders in einigen \ \ 240 paffiven Perfecten: σείω, έσσυμαι, σύτο, έσσύθην. Go zuweilen auch vor einer Muta als Charafter. Bgl. im Berg, revyw und gevyw wie bas projaifche mur-

(A. 4. Einige verba pura bilben auch tempora secunda. S. im Berz. yoaw, da-, xaiw und über die Berfecte § 29, 3, 1 u. 3.)

## § 28. Augment.

Rach dem fyllabifden Augment finden fich bei Bo. an- au. V. I. Ber e auch andere Halbvocale verboppelt.

- So (ziemlich oft) das d. Ellissero, Ellisaro, Ellisareve, Ellase; bas u nur in tunader Db. e, 226, o, 362 (vgl. im Berg. peigopas und über διεμοιοάτο § 7, 5, 2); bas v in έννεον 31. φ, 11, moneben άπενίζοντο x, 572 auffällt; bas o in eooeiorro 31. v, 59 und regelmäßig in ben bezuglichen Formen bon σεύω; bei biefem auch im Bf. des Baffivs.
- A. 2. Nicht verdoppelt hat Ho. zuweilen das e nach dem splabifchen Augment, um eine Rilrze zu erhalten: eganrouer Db. n, 379 vgl. By. 2, 79 und im Berg. &&co.

[A. 3. Statt & findet sich die Reduplication & in dem Pf. &equawukvos (.Y. 2. 12 ). 5, 59.] **Ωb.** ζ, 59.]

A. 4. Ueber lodeiaa § 7, 5, 1 d.

c.V.1.113.

- A. 5. 3m Plusquamperfect wird bas fullabifche Augment von Do. und ber. oft gefett und oft ausgelaffen.
- Das temporale Augment fehlt bei Bo. (auch ohne metri-C.V.1.135 ichen Zwed) bei mehreren Berben die mit a oder e vor zwei Conso= nanten ober mit einem Diphthong anfangen.
- A. 1. So stehen immer ohne Augment alouas, axrouas, kodw. wohl απά έλχω, έλπω μπό έλπομαι.
- A. 2. Mehrere Berba ber Art finden fich bald mit, bald ohne, andere nie ohne Angment. S. int Berg. die mit a, e und o anfangenden Berba.
- A. 3 Die mit e., ev und ov anfangenden Berba gebraucht Ho. ftets ohne Augment; eben so aldéoμαι, αϊνυμαι, ολμάω, ολνίζω. Bgl. jedoch im Berz. átw, aŭw, elxw n. elow.
- A. 4. Meift ohne Augment hat Ho. & 96w; immer Her. & 96w und dreομα. Ueber foixa 2c. f. das Berg. in είκω, έλπω, φέζω.
- (A. 5. Zum temporalen Augment tritt das spllabische in equoxoes 31. 8,C.V.1.117-3, Ob. v, 255 neben wooxoes ober nach Ariffarch olvoxoes 31. a, 598, Ob. o, 141. Bgl. noch im Berz. ardare, olyw und boaw.)
- A. 6. Als Reduplication gebraucht So. des fiatt de in den Perfecten von des- und delervene. S. das Berz. [Zw. excelediogyvo als Pipf. Her. 1, 118.]
- A. 7. Der attischen Reduplication gefellt Ho. im Blusquamperfect C.v.2. 136 bas fpll. Aug. nur um eine lange Sulbe ju erhalten; nie thut dies Ber.

- C. V.1.134 Das Augment überhanpt, sowohl das follabifche als das temporale, läßt So. häufig weg, wenn Metrum ober Rhythmus, Wohlklang ober Interpunction bazu veranlaffen.
  - A. 1. Dag bie Beglaffung bes Augments an folche Bebingungen gebunden war ift an fich wahrscheinlich. Doch muffen wir barauf verzichten, den aufgestellten Grundfat überall ftreng durchzuführen, zumal ba bei der Geftaltung des bomerifchen Textes in diefer Sinficht vermuthlich andere Rudfichten obgewaltet haben.
  - A. 2. Die Beglaffung des temporalen Augments ift bei ben mit einem furzen . ober v anfangenden Berben aus ber Quantität erstichtlich: Exoune mit furzem . Il. a, 328, mit langem eb. 484 2c.
- A. 3. In Berfecten fehlt bas temporale Augment bei Bo. nicht leicht. C.V.2 146 außer in einigen bie Brasensbebeutung haben: arwya, anaxystos, altriperos, wie auch in der Prosa in oda. Bgl. iaxw § 39. 1396.
  - 4. Bei Ber. fehlt bas fullabifche Augment fast nie, bas tem = porale bei manchen Berben mehr oder meniger regelmäßig.
    - A. 1. Das fpll. Aug. fehlt bei Ber. in diairaro, diairydy, xarkaro.
  - A. 2. Des temporalen Aug. ermangeln bei Ber. regelmäßig (auch in ben Berfecten) die Berba die mit ac, et, ev u. ov u. die meiften die mit ot anfangen.
  - A. 3. Bon den mit einfachen Bocalen anfangenden Berben gebraucht Her. regelmäßig ohne Aug. mehrere bialettische, wie apreiw, aueisouar, abδωθέω, ἀρτέομαι, ἔργω, ἔρδω, έσσορμαι; eben fo έαω, ἐργάζομαι, έψέω.
  - A. 4. Bei vielen andern ift ber Gebrauch bei Ber. fcmankend. Ohne bas full. Aug. erscheinen bei ihm besonders manche Berfecte.
  - A. 5. Zu ber att. Reduplication wird im Plpf. das Aug. von Her. nie, von So. nach metrischem Bedurfniß zugefügt. Bgl. § 39 ap-, Edw, Elairw.
  - 5. Der Reduplication empfänglich find in ber epischen Sprache alle Tempora auger bem Brafens, dem Imperfect und bem Futur auf éw, w, éopas.
- 2. 1. Abmeichenb hat (außer bem Pf. und Blpf.) die Reduplication bei So. am häufigsten ber 2 Ao. Act. und Deb.
  - a) von Berben die mit einem Consonanten anfangen : neidw, ninedor, πεπιθόμην. Bgl. im Berz. δα-, κάμνω, κέλομαι, κεύθω, κλύω, λαγχάνω, λαμβάνω, λανθάνω, λάσχω, πάλλω, πλήσσω, [πορεῖν], πυνθάνομαι, ταγ-, τέρπω, τεύχω, φείδομαι, φράζω, χάζω, χαίρω;
  - b) von Berben die mit einem Bocal anfangen in ber Spr. § 28, 5 A. angegebenen Beise: ap-, noapor, apapor. Bgl. do-, aleto und άχ-, (ἀπαφίσκω), ἐνίπτω.
  - In einigen Aoriften ber A. 1 a ermähnten Art tritt zuweilen noch bas fyllabifche Augment hinzu: φράζω, επέφραδον neben πέφραδον. Bgl. κέλομαι und πέφνον.
  - (A. 3. In der Mitte tritt eine reduplicationsartige Splbe ein in den epischen 2 Ao. ήρύκακον und ήνίπαπον von έρύκω und ένίπτω.)
  - A. 4. Selten erscheint die Reduplication im activen Futur nenediow Il. χ, 223, κεκαδήσω Db.  $\varphi$ , 153. 170, κεχαρήσω  $\Im$ L ο, 98 neben κεχαρήσομας Db.  $\psi$ , 266, ακαχήσω  $\Im$ Db.  $\Im$ μεμνήσομαι, πεφήσομαι υση φαίνω. υχί. κήδω.
  - [A. 5. Der erste Ao. des Activs hat die Redupsication nur in ἀκάχησο Jl. ψ, 223 und ἐξαπάρησο Hp. α, 376; des Mediums vielleicht in \*\*exolώσοτα» (Conj. mit verklitztem η) Jl. v, 301, Od. ω, 544.]

C.42.25

- A. 6. Fest ift die Reduplication auch bei Ho. im Pf. und Plpf; wegs gefallen in dépuat, déxaras, dépueros mit zurüdgezogenem Accent: ich erswarte. Ueber die Red. des- 2, 6.
- A. 7. Dialektische Persecte mit der attischen Reduplication s. im Berz. unter ἀλώσμαι, ἀλυπτέω, ἀρ-, ἀχ-, ἐρείπω, ἡμύω, ἀρύσασθαι, ὀρ-, ὁράω, ὀρέγω; ἀνήνοθα, ἐνήνοθα.

## § 29. Tempuscharakter.

- 1. Den Tempus harakter σ nach einem kurzen Bocal ver= boppeln die Epiker häusig, um eine lange Sylbe zu erhalten: γελάσσω, έγελασσα; αξεσσομαι, αξεσσασθαι; έχόμισσα, έχομισσάμην; ὧμοσσα; έχάνυσσα, τανυσσάμενος. Bgl. § 7, 4, 4, b.
- 2. Das o als Tempuscharafter haben in den Dialekten auch mehrere Fu. und Ao. von verbis liquidis.
- A. 1. So namentsich einige von Berben auf qw und dw mit Anwendung bes reinen Stammes: xelow, xέροω; xέλλω, έχελσα τα. Bgl. noch im Berz. άφ-, είλω, θέφομαι, όφ-, χύφω, [φθείρω], φύφω. Einzeln ist χένσαι von χεντέω.
- A. 2. Einige Aoriste des Activs und des Mediums haben neben dem Tempuscharalter σ die Endungen des zweiten Aorists: ίξον, (ε)δύσετο. Bgl. noch im Berz. άγω, αείδω, βαίνω, ίκω, λεχ-, δρ-, πελάζω, φέρω.
- A. 3. Einige erste Avriste bilbet Ho. ohne σ: έσσενα von σείω, έχενα von χέω, έκηα von καίω. Bgl. im Berz. αλέομαι und φέρω.
- A. 4. Ohne  $\sigma$  gebildete erste Future sind z. Th. zweiselhaft. So kann dortow  $\operatorname{NL}$   $\mu$ , 368, r, 752 füglich Präsens sein mit Futurbedeutung, wie edus,  $\operatorname{ngl.}$  v, 125, Od.  $\alpha$ , 25, r, 436;  $\operatorname{randw}$  Od.  $\varphi$ , 174 erhält dieselbe wohl erst durch ráxa. Scheinbarer sind ékaréw  $\operatorname{NL}$   $\lambda$ , 365, v, 452 und égéw  $\lambda$ , 454,  $\sigma$ , 351, r, 67. Sicher ist von xogérov $\mu$ t xogées $\sigma$ , ées  $\operatorname{NL}$   $\sigma$ , 379, r, 831,  $\sigma$ , 241. Byl. im Berz.  $\mu$ áxo $\mu$ ax u. élavro. Entschen anch als Fu. stehen schon bo. xaléw und reléw. ées  $\sigma$ ax. Byl. noch im Berz.  $\rho$ 60 $\mu$ ax,  $\rho$ 9 $\mu$ 0,  $\rho$ 9,  $\rho$ 9, 38, 5, 3.
- A. 5. Das fu. 1 und 2 Bf. tommen bei homer wohl nicht bor. Statt beren gebraucht er, wie gew. auch her., bie mebiale Form bes fu.
- 3. Das Perfect mit der Aspiration als Tempuscharakter ist der epischen Sprache fremd, [benn zweite Perfecte sind τέτρηχα § 40 unter ταράσσω u. τέτροφα Od. ψ, 237]. Perfecte mit dem Tempusscharakter x hat sie nur von verbis puris.
- A. 1. Doch stoßen die Epiter das \* zuweilen aus, namentlich in mehreren Barticipien: \*\*κοτέω, \*\*κκοτηώς. Bgl. noch im Berz. βαφύνω, Θτήσκω, \*\*καφ-, \*\*κάμνω, \*\*κοφέννυμε, τεε-, τλήναε, χαίρω. Anomal ift diese Bildung in πεπτήώς don πτήσσω.
- A. 2. Dabei tritt in der 3 B. Pl. und im Particip zuweisen eine Berklirzung des vorhergehenden Bocals ein: βεβάασιν, βεβάάος, έσταώς, πεφθώς, (τε-δνεώς) von βαίνω, Ιστημι, φύω, (δνήσκω). Bgl. noch im Berz. γίγνομαι, δα-, μα-, πίπτω und φύω; über einzelne Contractionen dabei s. βαίνω und δνήσκω.
- A. 3. Ursprünglich gingen solche Formen vielleicht von einem Pf. auf a ohne Tempuscharafter aus: eine Formation, die im Singular des Indicativs verschollen, im Dual und Plural desselben, z. Th. auch in andern Modis (Inf. sesaus 20.), sich erhalten hat; von tornpe und dreivon auch in der gewöhnlichen Sprache. Bgl. noch im Berz. Salrw, refirae und plyropas.

- A. 4. Ohne Bindevocal bilbeten besonders bie Epiter von einigen Berfecten mit Prafensbedeutung und ihren Blusquamperfecten mehrere Formen beren Endungen mit einem Confonanten anfangen:
  - a) bei vorhergehendem Bocal; f. γέγαα unter γίγνομαι, μέμαα unter μα- und (auch in der gewöhnlichen Sprache) δέδια unter δει-;
  - b) bei vorhergehendem Consonanten, s. έγρήγορα unter έγείρω und ελλήλουθα unter έγχομαι. Zum Theil treten dabei noch andere Unregelmäßigkeiten ein. S. odda und das Berz. unter άνωγα, είκω, πείθω. Bgl. πάσχω.
  - A. 5. 3mperative auf &. von Berfecten f. §. 30, 1, 10.
- A. 6. Das Particip des Perfects nimmt bei den Epifern zuweisen die Endung des Bart. Prös. an. S. das Berz. unter κλάζω. Die obliquen Casus des Masc. haben bei ihnen nach Bocalen öfter ω flatt o. S. im Berz. unter βαίνω, θνήσκω, κάμνω, μα-, φίω.
- A. 7. Im Fe. des Part. Pf. verkürzen die Epiker zuweilen die Känge vor νία des Berfes halber: τεθηλώς, τεθαλνία. S. im Berz. άραρίσκω, θάλλω, λάσκω, μηκάομαι, πάσχω und οίδα.

## § 30. Endungen. Binbevocal.

- 1. In ben Berbalenbungen hat ber epische und ionische Dialett mehrfache Abweichungen; im Activ meift wenig burchgreifenbe.
- A. 1. Im Singular hat fich die alte Endung μι der ersten Person bei Ho. fir den Conjunctiv an mehreren Stellen erhalten: έθέλωμι Jl. a, 549 2c., πτείνωμι τ, 490; τίχωμι χ, 7 2c., κωμι ι, 414; εἴπωμι Od. χ, 392, ἀγάγωμι Jl. ω, 717, έδωμι σ, 63, κgl. χ, 450.
- A. 2. Fir die zweite B. Sing. des Conjunctivs auch der gewöhns sichen Conjugation hat So. häufig die Endung da: έθέλησθα öfter als έθέλης, πίησθα Jl. ζ, 260 2c.
- (A. 3. Im Optativ hat Ho. biese Endung in βάλοισθα Il. 0, 571, κλαίοισθα ω, 619, προφύγοισθα Ob. χ, 325.)
- A. 4. Für die dritte B. Sing. des Conjunctivs auch der gewöhnlichen Conjugation hat Ho. häufig die alte Endung ησι(ν), vielleicht mit Unrecht hier ησι geschrieben: ἐθέλησιν, λάβησι II. 1, 324 κ.; auch elidirbar II. 2, 132, ζ, 281.
- (A. 5. Fitr den Indicativ erschien diese Formation in παμφαίνησε Al. e, 6, ἀνέχησε, φέρησε, βρίθησε Od. τ, 111 f. und öfter, an welchen Stellen aber, wie auch sonst nach öστε, der Conjunctiv (ohne αν) stehen kunn, und Od. ω, 217 ist mit Bekker al xi μ' ἐπεγνώη ξέ κεν ἀγνοεῆσε νου ἀγνοείω zu lesen. Angezweiselt wird auch der Optativ παραφθαίησε Il. x, 346; Spitzner παραφθήγσε.)
- (A. 6. Im Dual hat die britte Person der historischen Tempora für την bei So. auch τον, wie in der passiven Formation für σθην auch σθον: έτεὐχετον II. », 346, δεώχετον α, 364, λαφύσσετον σ, 583, δωρήσσεσθον ν, 301.)
- [A. 7. Für ben Blural steht ber Du. Ho. Hp. a, 456. 487. 501. Bgl. I. 4, 185 ff., Ob. 4, 35. 48 f. und § 17, 3, 2.]

- A. 8. Ueber die aufgelösten Formen des Pipf., des Ao. und der Fu. der verba liquida § 31, 1 u. 2.
- A. 9. Der Imperativ hat bei den Epikern in der 3 β. Bl. des Activs nur die Endung «των wie in der des Ps. nur σθων: μένόντων, ξπέσθων, λεξάσθων.
- (A. 10. In einigen Perfecten hat die 2 B. Ging. des Imperativs &., wie δείδιδι (δέδιδι) auch in der Prosa. S. im Berz. Ινήσκω, ανωγα, τληναι.)
- 2. Am ausgedehntesten ist bei So. der Gebrauch der getiven In= finitive auf μεναι und μεν (neben den gewöhnlichen) mit stets betontem Bindevocal.
- A, 1. In der gew. Conjugation werden diese Endungen im Prasens, Futur und zweiten Aprist durch den Biudevocal e angestigt: deureheera, deureheer, deurehee
- A. 2. Im ersten Aorist des Activs ist diese Formation ziemich ungebräuchlich (vgl. jedoch im Berz. ανω π. φέρω); von Pers. (deren Ins. auf éras zuerst bei Her. vorkommt) haben nur sie mehrere der § 29, 3, 1—4 erwähnten, das a als Bindevocal beibehaltend: τεθνάμενα, τεθνάμεν. Bgl. εστημε und im Berz. μαίνω, γίγνομας, μα-, τληνας. Einzeln ist γεγωνέμεν Il. &, 223. λ, 6. Bgl. ανωγα.
- A. 3. Ohne Bindevocal stehen αμεναι von αω sättige A. φ, 70, ξδμεναι von εδω, έσθεω, εδμεναι von οίδα, δειδίμεν von δει-. Bgl. οίδα.
- (A. 4. Den Infinitiv auf μεται haben zuweisen auch die Präsentia des Activs der Berba auf aw und εω, deren Charafter mit dem Bindevocal in η übergeht: γοήμεται, πειτήμεται, καλήμεται. [Ausn. άγινέμεται Od. v, 213.] Ueber die nicht hieher gehörigen If. οὐτάμεν(αι), κτάμεν(αι) s. im Berz. οὐτάω u. κτείνω.)
- A. 5. Die passiven Aoriste haben den Inf. auf ήμενα neben dem auf σναι: μιχθήμεναι, μιγήμενα, μιγήναι.
- A. 6. Dagegen hat das Brüsens poeéw den Inf. poeñras Il. 8, 107, 1, 149, x, 270, Od. e, 224 neben poeñueras Il. 0, 310 und poeéer x, 441, 0, 533.
- 3. Das Paffiv hat im epischen und ionischen Dialett meh-
- A. 1. Für die 2 B. Sing. werden die Endungen y und w bei Ho. u. Her. häufig in eau, nas und as aufgelöft: kelaleau, prwoeau, kynau, tonas, epovkebass. Bei Her. erscheinen eas und as regesmäßig, nas seltenex als y.
- A. 2. Das eas, obschon öfter auch in  $\eta$  contrahirt, sindet sich bei Ho. mit Spnizesis in xéleau N. w, 434, koveau  $\zeta$ , 33, yrwoeau N.  $\beta$ , 367, exchrequ als Conj. Od.  $\zeta$ , 33. Bgl.  $\S$  13, 3, 4.
- (A. 3. Statt ησαι findet sich die Endung ησι im Bersect in βέβλησι Al. e, 284 20., μέμνησι φ, 442 nehen μέμνησαι ψ, 648 (wie άλάλησαι Ob. 0, 10) und μέμνη Al. 0, 18 20. Eben so steht o statt σο in έσσυο Od. 0, 447, Al. π, 585, δαίνυο ω, 63, μάρναο π, 497, έμάρναο Od. χ, 228. Bgl. φημί.)
- A. 4. Die Endung eo der zweiten Person erscheint bald getrenut, bald in ev zusammengezogen: exéve, kneo, knev, ellev; in eso gedehnt nur in kees Il. 2, 611 und oneso x, 285. In édeve Il. e, 142 ift Synizesis.
- A. 5. In ben Berben auf ew findet fich bei Ho. und her von ben Endungen eat und 20 das e ausgestoffen, wobei der Accent auf bein Charakter e bleibt:  $\mu\nu\theta$ éat Od.  $\beta$ , 202,  $\pi\omega k^2$  d, 811? àxoates I. a. 275, findes II. a.

- 202?] Doch contrahirt Her. auch hier éo zuweilen in ec. So fteht poses u. noten dunéo (u. dem 3w. édéou).
- (A. 6. Im Perfect und Plusquamperfect können die Endungen σα (und σο) nach einem kurzen Bocal das σ episch verdoppeln: κέκασσα Ob. τ, 82, πέπνσσα λ, 494.)
  - A. 7. Unverändert bleibt & in xexoquepieros von xoquosw, wie & § 4, 2, 4.
- A. 8. Ueber ovor filr odyr im Dual und odwr filr odwow im 3pb. § 30, 1, 6 u. 9.
- A. 9. 'In der 1 B. des (Duals u.) Plurals gebrauchen die Dichter die Endung (moddor und) medda neben (medor und) meda: povdomedda, &6medda, reremimeada.
- 4. Sehr ausgebehnt ist bei den Epikern und Jonern in der passiben Formation der Gebrauch der Endungen aras und aro für eras und ero, mit Ausnahme jedoch der Future, des Ind. Ao. 1 Med. und der Conjunctive.
- A. 1. So in den Perfecten und Plusquamperfecten von verbis puris: βεβλήσται, ατο; κεχολώστο, έφθίστο, είφύσται, ατο. Bgl. unten κεξμαι, ήμαι und im Berz. άχ-, δατέσμαι und πέτομαι.
- A. 2. Bei mehreren Berben hat Ho. diese Formation niemals. So sagt er nur dedaxqueras, lédueras, ro, xéxueras, ro; esquero jedoch neben edquaras, ro; einzeln ifi nénrauras von nerarrous II. e, 195.
- A. 3. Auch von verbis [liquidis und] mutis haben bei Ho. und Her. mehrere die 3 B. Bl. Pf. und Plpf. auf aras und aro, in der Spr. § 30, 2, 7 angegebenen Weise. S. das Berz. unter dyelow, delxvous, déxomas, eloyos, epeidos, xllvo, doéyos, revxo, roéxos.
- [A. 4. Bei einigen Berben wird filr biese Form ein d eingeschoben. S. im Berg. ax-, dairw und hairw.]
- (A. 5. Selten find bei Ho. axas und axo für die 3 B. Bl. des Br. und Ipfs.: fiaxas II. o, 515, fiaxo Od. e, 201, dasriaxo o, 247.)
- A. 6. Für die 3 B. Plu. des Optatins gebrauchen die Dichter des Berses wegen statt στο häusig ατο: γεγνοίατο, γενοίατο, δεξαίατο, βεώατο von βεάομας 31, λ, 467.
- A. 7. Bei Herodot finden sich die Endungen arau und aro für erau und aero im Präsens und Imperset meist nur von den Berben auf pustudiarau, disdoarau; deuskaro, desunvaro; mit Berwandlung des Charakters a in e: lordarau, dunlarau, dunlarau; inredarau; dordaro, dundarau. Selten dboukkaro u. ü.
- A. 8. Bom zweiten Ao. ift bei Ber. unzw. nur aninatoro. Daneben ift aninaro Plpf. mit unterlaffener Afpiration. (Pf. aninaros 7, 209.)
- A. 9. Im Berfect und Blpf. gebraucht her. aras n. aro neben rras n. rro: loviaras, ro. Am häufigsten von Berben auf éw: xexoopéaras, exexoopéaras. Mit e auch von Berben auf aw: execaras, ro.
- A. 10. Die A. 3 erwähnten Formen des Pfs. u. Plpfs. finden sich bei Sex. am häusigsten von verbis mutis: έφθάρατο, έσκευάδαται, το; δεδέχατα, έτετάχατο; τετάγαται, τετρίφαται.
- A. 11. Regelmäßig gebraucht Her. aro statt rro für die Optative: Lyacotaro, Lyacataro, Ediaro, Ediaro, Ediaro, Ediaro.
- 5. Die paffipen Aoriste haben bei Ber. fast durchgängig, bei ben Dichtern mehrentheils die gewöhnliche Formation.

- A. 1. Für die 3 B. Plu. Ind. haben die Dichter neben der Endung now häufig er: Sounder neben Soundonow 2c. Bgl. im Berz. peales.
  - A. 2. Ueber ben Infinitiv 2 A. 5; über ben Conj. § 31, 1, 4 n. 5.
- 6. Ueber die epische Berklitzung des langen Bindevocals der Conjunctive des Activs und Passivs (meist nach einer Länge) § 2, 5, 1—3.
- A. 1. Ueber die epischen Optativformen auf vo und iung, to § 39 und 40 unter dalroue, dia, oBira.
- A. 2. Einige Infinitive und Participien Pf. Pf. riden ben Accent auf die drittletzte Sylbe. So αλάομαι u. αχ-: αλάλησθαι, αλαλήμενος, απαχήμενος, (απηχέμενος); bloß die Part. έληλάμενος, αλιτήμενος und έσσύμενος.

## § 31. Auflöfungen.

- 1. Mehrere Endungen ber gewöhlichen Conjugation bie aus Contraction entstanden sind finden fich bei den Epikern und Jonern aufgelöft.
- A. 2. Bon bieser bei Her. sesten Formation findet sich bei Ho. die britte Berson nur in ἤδεε(ν), wosür er aber häusiger ἤδη gebraucht; in andern Berben endigt sie auch bei ihm auf ει, zuweilen auf ειν (vgl. Spr. § 30, 6 A.): βεβλήκειν Jl. ε, 661, έστήκειν Jl. ψ, 691, ἦνώγειν Jl. ζ, 170, δεδεεπνήκειν Ob. ę, 359.
- A. 3. Bom zweiten Aorist bes Activs finden sich nur einzelne Infinitive immer in der gew. Form, wie einer, èlder, dyayer; andere endigen bei Ho. n. her. balb auf er balb auf éeer: ider, ideer; neer, neer, neer.
- A. 4. Im Conjunctiv der passiven Aoriste löst Her. das  $\omega$  oft, im Plural regelmäßig in  $*\omega$  auf [nie  $\tilde{\jmath}$  in  $i\eta$ ]:  $\mathring{a}naigedéw, \acute{e}\sigma\sigma\omega d\acute{e}\omega \mu ev$ ,  $\delta g \mu \eta d\acute{e}\omega \sigma e$ ,  $\varphi av\acute{e}\omega \sigma e$ . So auch bei Ho.  $\mu_i \gamma \acute{e}\omega \sigma e v$  I.  $\beta$ , 475.
- A. 5. Homer gebraucht im Sing. bes Conj. der passiven Aoriste elw, elps, ely statt &, ys, y: daelw Jl. x, 425, dapelys Jl. 7, 436? peyely Ob. 8, 222? 2c. Ueber den Blu. vgl. § 2, 5, 3.
- A. 6. Statt ein findet sich hier öfter in: δαμήη I. χ, 246, φανήη τ, 375, χ, 73, Ob. φ, 233, σαπήη II. τ, 27. [So will in der 2 und 3 Person überall ins, in Spigner zur II. exc. 1.]
- A. 7. Ueber die mit dieser Auflösung und Dehnung verbundene Berkurgung eines folgenden n und w § 2, 5, 3.
  - A. 8. Ueber die Endungen eat, nat, eo und ao § 30, 3, 1 ff.
- 2. Mehrentheils aufgelöst gebrauchen So. und Ser. die activen und medialen Future der verba liquida: μενέω, έεις, έει,
  έομεν, έετε, έουσι χ.
- A. 1. Zusammengezogen stehen bei Ho. salw I. e, 451 [?], xreveī I. o, 65. 68, \( \psi, 412 \), repei \( \psi, 707 \), \( \text{exparei } \ta , 104 \), \( \delta \mu \phi \beta \alpha \text{alpha \text{log}} \) \( \text{bei Her. desic } \text{8, 100, mareiras } \) \( 1, \text{109, anoxymeto } \text{as } \text{8, 101, amoreiras } \) \( \text{9, 6. vgl. 8, 143 u. 3, 155?} \)
- A. 2. Hiebei wird das e ausgestoßen in der 2 P. Si. Ind. Med.: ano-laungereiae, edogartae ugf. § 30, 3, 5.

- 3. Contrahirt erscheint in der Regel bei Ho. und Her. das sog. attische Futur Spr. § 31, 3, 8—10, sowohl das aus άσω als das aus τσω entstandene.
- A. 1. Bei den Fu. der ersten Art schlägt Ho. dem a synodlen ein o, dem a ein a vor: \*\*xopolou Fl. 9, 83, elow v, 315, elows Od. 9, 319, dazeo-wo. Fl. 5, 368; dazea x, 271, elaar e, 496. Bgl. § 33, 6, 2.
- A. 2. Her. hat von solchen Futuren außer eld, as 2c. u. διασκεδας 8, 68 nur noch δοκιμά 1, 199 u. δικάν 1, 97. Bon den Formen auf ίσω, εδ erscheint bei her. (nicht bei ho.) statt des Contractionsvocals ov regelmäßig ev : κομιεύμεδα.
- A. 3. Neben den Futuren auf  $i\bar{\omega}$ ,  $i\bar{\omega} \mu a i$  finden sich bei Ho. (nicht bei Her.) häusig auch die auf  $i\sigma\omega$ ,  $i\sigma\sigma\mu a \iota$ , oder auch  $i\sigma\sigma\omega$ ,  $i\sigma\sigma\sigma\mu a \iota$ , dgs. § 29, 1:  $z\rho\mu i\sigma\omega$ ,  $\delta\pi\lambda i\sigma\sigma\omega$ ,  $\lambda\eta i\sigma\sigma\mu a \iota$ ,  $\lambda\eta i\sigma\sigma\sigma\mu a \iota$ .
- A. 4. Bon bem borifchen Futur Spr. § 31, 3, 11 haben So. und Ber. ftets in aufgelöfter Form nur neoderat, neodeorat, neodeorat.

## § 32. Befondere Formen.

- 1. Eine eigenthümliche Form ber Imperfecte wie ber activen und medialen Avriste bildeten die Epiter gew., Her. immer ohne Augment burch Anhängung der Sylben σχον und σχόμην, welche Endungen wie die der gew. Imperfecte abgewandelt werden: σχον, [σχες,] σχε(ν).
- A. 1. Bei den barytonen Berben auf o tritt dabei als Bindevocal e, in den beiden ersten No. a ein:

# έχεσχον, μένεσχον, ἴδεσχον, ἐρητύσασχον; μαχεσχόμην, δασασχόμην.

- A. 2. Bei her. findet sich das Iterativ nur. von Verben auf ω u. ew; das aoristische nur in λάβεσκε 4, 78, 3. 75. Ueber έσκον § 38, 2, 7. Bon den Verben auf έω wurden diese Formen bald regelmäßig gebildet, wie meist bei her., bald ein e ausgestoßen: καλέεσκον, δθεσκον, καλέσκενο.
- A. 3. Bei den Berben auf aw treten diese Endungen ohne Bindevocal an ben Charafter a, der oft auch verdoppelt wird: ξασχον, μνασχόμην; περάασχον.
- A. 4. Bei den Berden auf με treten die Endungen an den Charafter: είθεσκον βεί. Βτιαβή. 96 (130), Ιστασκον, στάσκον, δόσκον, ξήγνυσκον, δύσκον, ζωννυσκόμην. Βηί. εἰμί, κεῖμαι, ἐρύω, δίλυμι, περάω, φαίνω.
- (A. 5. Anomal findet sich zuweilen als Biudewagal a statt e. πρύπτασκο II. σ, 272, δίπτασκον öfter; ανασσείασκε Hp. α, 403, δοίζασκε Hes. σ, 835; und die Contraction des on in αγνώσασκε Od. ψ, 95.)
- (A. 6. Das Augment hat sich in dieser Formation bei Ho. ethalten öfter in έφασκον, einzeln έμισγέσκοντο Ob. v, 7, ανεμορμύρεσκε μ, 288, παρεκέσκετο Ε, 521, παρέβασκε Ji. λ, 104, διν. δίρσασκε g, 423:)
- A. 7. Gewöhnlich sindet sich von dieser Formation (zufällig) mir ber Singular und die 3 P. des Plurals; einzeln venausomer Od. 1, 512. (epasers Od. 1, 35.)
- A. 8. Bezeichnet wird durch diese Formation bei her regelmäßig, bei ho. gewöhnlich eine Wiederholung (iterative Bebeutung). Doch heißt koner schlechtweg war und nur gezwungen konnen manche Formen, wie gelesone, hinrauser, an mehreren Status Andels gebeutet werden.

- 2. Ohne Rednylication, zum Theil auch ohne Augment, bildeten die Epiker mit den Endungen des passiven Plusquamperfects ein Tempus das der Bedeutung nach meistens passiver Aorist ist. So von βάλλω, σείω, λέγω
  - έβλητο und βλήτο, ξοσύμην, ελέγμην.
- A. 1. S. bie hieher gehörigen Formen im Berz. unter (ἀλιταίνω), βάλλω, ὀνίνημι, πελάζω, πέρθω, πίμπλημι, κτείνω, λύω, πνέω, σεύω, χέω; φθίνω, κτι-; ἄλλομαι, ἀρ-, δέχομαι, έλελίζω, ΐκω, λέγω, μίγνυμι, δρνυμι, πάλλω, πήγνυμι-Βgl. and κλύω und οὐτάω.
- A. 2. Die übrigen Modi außer bem Indicativ werden wie die des Perfacts gebisbet, das Particip jedoch wie das des Prafens betont.
- (A. 3. Ueber ben entsprechenden Ao. Act. έβλην und exign f. im Berg. βallw und κεχάνω vgl. ατείνω und Spr. § 36, 5, 1.)
  - A. 4. Diefen Morift nennt man ben funtopirten.

## § 33. Contracta. Liquida.

- 1. Die verba contracta finden sich in den Dialetten theils aufgelöft, theils zusammengezogen, theils nach der Contraction wieber zerdehnt.
- 2. Bon ben Berben auf εω erscheinen es und est bei So. oft, bei Ser. verhältnißmäßig, selten contrabirt: μήτε τρέε μήτε τάρβει 31. 9, 288.
- A. 1. Bon ben zweilplbigen Berben auf iw ift es in ben Imperfecten bei Ho. anfgelöft, wenn bas Augment fehlt: Gie, hier; Bai, hai nur Brafens; bagegen singes Il. \*, 808. Bei Her. ift der man muß ziemlich fest, bagegen tote hunfiger als toes.
  - A. 2. Einzeln fteht foxen 31. 7, 388 gegen . Spr. § 32, 3, 3.]
- (A. 3. Neber ben In f. auf ήμεναι § 30, 2, 4. Anomal stehen auch απειλήτην Ob. 1, 313 und δμαφτήτην II. ν, 584? neben έφομαφτείτον θ, 191, φ, 414, κομείτην θ, 113 (κομείταν eb. 109), δοφπείτην Ob. a, 302?)
  - A. 4. Ueber die Dehnung des ew in elw § 2, 3, 2, c.
- 3. Die Vocale so und son finden fich bei Ho. und den Jonern in den Berben auf sω sowohl unverändert als in so contrahirt. Bgl. § 10, 4.
- A. 1. Sesten sindet sich eor im Imperfect bei Ho. contrahirt, als 1 B. Sing. notzeur Od. a., 174, rezwireur u., 370, drezwireur e., 161; als 3 B. Bin notzeur u., 196, ävreur N. u., 160, duldeur o., 539, rezwireur Od. i. 47.
- A. 2. Dagegen ist eor durch Synizesis einsplitig a) in der ersten B. Sing. het duevor Od. 2, 204, ήτεον ω, 337; b) in der dritten B. Plu. ήνω-γεον Jl. η, 394, άφρεον λ, 282, ήλώστεον ο, 21, ήγίνεον σ, 493, έθρηνεον ω, 722, κάλεον Od. 4, 550, έφόρεον Od. χ, 456. So haben Spitzer und Better Jl. δ, 308 auch έπώρθεον gegeben und ἀνεξέξπτουν Od. ν, 78 ist gleichfalls zu bessern, wie auch bei her. περιξυρούντες 3, 8 u. έπιμετρούμενος 3, 91.
- A. 8. Im activen Particip des Pr. findet sich die Synigesis nur in åelaxisorres II. 17, 310, die Zusammenziehung in ellervra Od. 12, 578, xaleövzes x, 229. 255, \( \mu, \) 249, érouvoxoevres \( \gamma, \) 472, \( \psi\) elevra\( \gamma, \) 221.
  - A. 4. Etwas häufiger findet sich so bei Do. in passiven Formen con-

- trahirt: νεύμαι 31. σ, 136, δχλεύνται 31. φ, 261; ποιεύμην ι, 495, έθηεύμεσσα ι, 218, θηεύντο 31. η, 444, αίρεύμενος 31. π, 353 ις.
- A. 5. Das eon hat Ho. selten in en zusammengezogen: reusevor SI. v, 254, olyrevor 1, 384, Od. 7, 322, 1, 120, elsocyrevoar &, 157.
- A. 6. Her. gebraucht die hieher gehörigen Formen balb aufgelöft balb 20 u. 2000 in 200 jufammengezogen.
- [A. 7. Ueber die Ansstoßung eines e in den Endungen éeas und éea § 30, 3, 5 u. 31, 2, 2. Aber aus réeas wird resas Od.  $\lambda$ , 114,  $\mu$ , 141, aus  $\mu\nu\delta$ éeas  $\mu\nu\delta$ éeas  $\mu\nu\delta$ éeas Od.  $\delta$ , 180 (neben  $\mu\nu\delta$ éas  $\beta$ , 202). Bgl. § 39 akdo $\mu$ as.]
- 4. Selten ober nie contrahiren So. und Ser. in ben Berben auf εω bas ε mit einem folgenden η, η, ω und οι.
- A. 1. Zweifelhaft ist &açow Al. 2, 124. Denn sonst tritt Shnizest ein, wie in elléwse  $\beta$ , 294, şeléwer Od. 3, 42, duagréer Al.  $\omega$ , 438, nléw Od. a, 183. Bgl. § 13, 3, 3.
- A. 2. Nicht anzutasien sind peloly Od. 8, 692, gogoly s, 320 (wie nosoln Her. 6, 35,) Inois II. w, 418.
- 5. Von den Verben auf άω erscheinen bei Ho. nur einige in vollständiger Form, gewöhnlich contrahirt er sie, wie her. immer; Ho. meist, her. durchaus nach den allgemeinen Regeln.
- A. 1. Uncontrahirt finden sich mit langem a πεικάων Il. γ, 25, διψάων Dd. λ, 584, πεικάοντα Il. σ, 162, πεικάοντε π, 758, αναματμάτε ν, 490.
  - A. 2. Mit furgem a uncontrahirt finden fich
    - a) von einsuligen Stämmen ráes Db. ζ, 292, ráoυσε, Jl. φ, 197, φάε Db. ξ, 502, λάε τ, 230, λάων τ, 229, ἐπέχραον β, 50, Jl. π, 352. 356, έχραε φ, 369, Db. ε, 396, κ, 64, ἐχράετε φ, 69;
    - b) von zweisysbigen Stämmen γοάοιμεν Jl. 0, 664, γοάοιεν Db. 0, 190; έλάω s. im Berz. unter έλαύνω; ελάονται Jl. β, 550/ κρασδάων η, 213, ν, 583, ν, 423, Db. τ, 438; ούταε χ, 356; πέραον Jl. π, 367; κατεσκίαον Db. μ, 436; ύλάει ν, 15, ύλάουσι π, 9, ύλαον unb ύλάοντο π, 5. 162;
    - o) von brei- und mehrinstigen Stämmen deráorra Ob. r, 109? αοιδιάει κ; 227, αοιδιάουσα ε, 61, μειδιάει Sy. θ, 3, μειδιάων 5, 14 (sonft μειδιόων vgl. 6 A. 1); ναιετάω s. im Berg.; δμοστεχάει Jl. 0, 635; τηλεθάω s. im Berg.
- (A. 3. Unregelmäßig controhirt Ho. in einigen Formen as in η, wie in ben Dualen προςαυδήτην II. λ, 136, χ, 99 (bagegen αὐδάτω Ob. 0, 440), συναντήτην Ob. π, 333, φοιτήτην II. μ, 266, συλήτην ν, 202 neben νεμισάτον ψ, 494. Zweifelhaft ist die La. δρητο II. α, 56. Ueber den Inf. auf ήμεναι § 30, 2, 4; über den passiven Inf. δησθαι mellen s. das Berz. unter δα-; über χνη II. λ, 639 s. Spr. § 32, 3, 4.)
- [A. 4. Opnas Ob. & 343 ift mit abweichender Betonung aus deceas gebildet wie veras aus veras nach 3, 6. Ganz anomal ift der unsichere Conj. pervourhyos Sl. 0, 82, wo Spitzner nach Hermann pervourhoese hergestellt hat.]
- A. 5. Einige Berba auf aw haben bei ben Epitern und Jonern eine Rebenform auf ew. So finden sich bei Ho. Ärreov Il. η, 424, μενοίνεον μ, 59; bei Her. zuweilen auch contrahirt: εἰρώτευν 1, 158. 3, 140 (öfter εἰρώτεον), εἰρωτεῦντας 3, 62, σταθμεύμενοι 8, 130.
- A. 6. Dem Contractionslaute w schlägt her. oft ein e [zw. ob auch ein o] vor: δρέωντες, φοιτέωσε, χρεώμενοι.

- 6. Contrahirten Splben von Berben auf αω erlauben fich bie Epiker bes Metrums halber einen gleichlautigen Bocal vorzuschlagen.
- A. 1. Der vorgeschlagene Bocal ift meift ein kurzer, zuweilen jeboch auch ein langer:

δρόω αu8 δρῶ δρόωτε αu8 δρῷτε δράας αu8 δρῷς δράασθαι αu8 δρᾶσθαι δρώωσι αμβ δρῶσι ἡβώωσα αμβ ἡβῶσα μνάα αμβ μνῷ μνάασθαι αμβ μνᾶσθαι

- A. 2. Ueber diese Formation in den Fu. von élaure und xoemarroms § 31, 3, 1.
- A. 3. Ung ebräuchlich war biese Formation meist bei eaw. Allgemein wurde bas o nicht vorgeschlagen bei Zusammenziehungen aus aor und aoper; bas a nicht bei benen aus as, aer und aec, selten wenn ber Zusammenziehung ein z solgt.
- A. 4. Dem w ist. e vorgeschlagen in χρεώμενος 31. ψ, 834 und μεμνέψτο 31. ψ, 361; a fest in ναιετάωσα, (ναιετάουσα Better), σάω, έσάω.
- (A. 5. Zwischeu  $\omega$  (aus  $\alpha$ 0) und  $\tau\tau$  wird zuweisen ein  $\sigma$  eing eset und ähnlich  $\omega$  (aus  $\alpha$ 0) in  $\omega$ 01 erweitert:  $\dot{\eta}\beta\dot{\omega}$ 07 es,  $\dot{\eta}\beta\dot{\omega}$ 06,  $\dot{\eta}$ 0,  $\dot{\eta}$ 000 ouch vor  $\mu$  in  $\mu$ 100,  $\dot{\eta}$ 00. Dagegen  $\dot{\eta}\beta\ddot{\varrho}\mu$ 15.  $\dot{\eta}$ 133,  $\dot{\ell}\ddot{\varrho}\mu$ 15.  $\dot{\eta}$ 26,  $\dot{\eta}$ 37.  $\dot{\eta}$ 384.)
- [A. 6. Ueber die Zusammenziehung des on in w von Berben auf oaw und oaw s. Berz. in soaw u. aproew.]
- 7. Die Berba auf ow merben bei So. gewöhnlich, bei Ser. immer contrahirt.
- A. 1. Aufgelöste Formen sinden sich bei Ho. nur mit verlängertem Charatter: ὑπνώοντας II. ω, 344, Od. ε, 48, ίδρώοντα II. σ, 372 vgl. Θ, 543, Od. δ, 39, ίδρώονσα II. λ, 119 neben ίδρῶσαι λ, 598.
- A. 2. Zuweilen entlehnen Berba auf ow von den Berben auf ow den Contractionslaut w mit vorgeschlagenem o: &cowser Od. c, 108, dnicow II. s, 195, dnicowr v, 675, dnicowr Od. d, 226.
- A. 3. Her. contrahirt von Berben auf ow, am häufigsten von dinaido, (burch einen Uebergang zu der Formation verer auf ew) das oo u. oov mehrfach in ev: édinaieve, édinaiev neben édinaiov, dinaievero, dinaiever, édinaievero.
- 8. Die Vorba liquida geben auch in ben Dialetten meift regelmäßig.
- A. Ueber die Auflösung ber Enbungen bes Futurs § 31, 2 u. A.; fiber die Future und 1 Aoriste mit dem Tempuscharakter σ § 29, 2, 1.
- 9. Die ersten Aoriste des Activs und Mediums von Berben auf saww und paww nehmen statt lang  $\alpha$  bei den Epikern und Jonern  $\eta$  an vgl. § 2, 2, 1.
- A. 1. So steht εὐφορίναι Ji. e, 28, ω, 102, [vgi. Ji. φ, 347], πειρή-ναντε Ob. ξ, 175, 192, ὑδρηναμένη Ob. e, 48. 58; λειήνας Ji. δ, 111 vgi. Ob. θ, 260, wie bei Her. ἰσχνηναι 3, 24, κερδηναι 8, 5, λεήναι öfter.
- A. 2. Im ersten Aorist bes Passibe erhalt fich bei ben Epikern zuweilen bor & bas v. S. bas Berg. unter allew und nelew.
- [A. 3. Ueber bie Pf. Pf. von etlw und etow, bie gegen Spr. § 33, 3 bas e behalten, f. bas Berg.]

## § 34. Paradigmatifche Ueberficht

ber Conjugation auf w, ew und aw.

Borer. Nicht angeführt find die gewöhnlichen Formen weber wo bloß fie, noch wo sie, was sehr häusig ist, neben den aufgeführten iblich sind. Ueber das b in λύω s. das Berg.

### A. Berba auf w.

Activ.

Brafens.

Optativ.

. λύοισθα 30, 1, 8.

Indicativ.

Si. 1.

Conjunctiv.

λίωμι 30, 1, 1.

λύομεν 2, 5, 1. λύετε 2, 5, 2.

2. 100 oc 28 3. Du. 3 (h)Listov 36

Imprf. Luor 1c. 28, 3. Du. 3 (8) Liesov 30, 1, 6. Iterativ Liesovor 32, 1, 1.

Perfect. Conjunctiv.

βία. 1. μέμαμεν λελύκομεν 2, 5, 1. εἰλήλου θμεν 29, 3, 4.

μέματε εδ.

3. μεμάασιν 29, 3, 2.

Plusquamperfect.

Si. dedinea, eac, ee(v) 31, 1, 1, eer eb. A. 2; 2 Plu. éare eb. A. 1?

Futur.

λύω? 29, 2, 4; πειρήσω 2c. 27, 3. πομίσω, ίσσω 2c. 31, 3, 2.

πεπιθήσω 28, 4, 4. μενέω, έεις, έει, έομεν 2c. 31, 2, μενεύσε 2c. eb. A. 1. κέρσω 29, 2, 1. έλοω, άφες 2c. 31, 3, 1.

#### Erfter Morift.

Im Stammsdarakter richtet er sich meist nach dem Futur. Erste Aoriste mit den Endungen des zweiten 29, 2, 2. Erste Aoriste ohne Tempuscharakter, wie kooseva 29, 2, &. Erste Aoriste von Berben auf asirw und pakrw. Ethopra 2c. 33, 9, 1 vgl. A. 2. Erste Aoriste mit der Reduplication 28, 6, 5. Berklitzung des langen Bocals im Conjunctiv 2, 5, 1. Iterativ disasser 32, 1, 1.

#### 3meiter Morift.

Reduplication beffelben § 28, 4, 1; Conj. und Opt. wie im Pr.

des Br.: Luéperas, Luéper 30, 2, 1;

Des Pf .: τεθνάμεναι, τεθνάμεν 30, 2, 2.

bes Fu. wie bes Pr.

des 2 Ao. idéeur 81, 1, 3.

#### Participia

bes Pf.: κεκμηώς 29, 3, 1, Ge. ηῶτος πεθεπ ηότος und κεκλήγοντος 29, 3, 6; βεβαώς, ῶτος εθ. u. A. 2. Ε. τεθαλυΐα μι τεθηλώς § 29, 3, 7.

## Passive Formation.

#### Prafens.

Indicativ.

Conjunctiv. λύησι 30, 3, 1. Optativ. Imper.

λύεο, λύευ 30, 3, 4.

Si. 2. lúeas 30, 3, 1. 2.

Avecas 2, 5, 2.

λύεται 2, 5, 1.

Bin. 1. λυόμεσθα 30, 3, 9. λυώμεσθα 30, 3, 9. λυοίμεσθα 30, 3, 9. λυοίατο 30, 4, 12.

3. λύαται 30, 4, 5.

### 3mperfect.

Si. 2. (1) Liveo, (1) Liveo 30, 3, 4. Pln. 1. (1) Lvó μεσθα 30, 3, 9. 3. (1) Livата 30, 4, 5.

#### Perfect und Plusquamperfect.

Si. 2. μέμνηαι 30, 3, 3. πέπυσσαι 30, 3, 6. Dpt. Si. 3. lelvro 30, 6 AL

Bln. 1. λελύμεσθα 30, 3, 9.

3. lelvaras 30, 4, 1. 2. 3.

## Futur bes Debiume.

Bie im Br., z. B. 2 Si. Ind. dioeac. edopoaréopac, éac 31, 2, et poareopac 31, 2, 1.

#### Morift bes Mebiums.

Si. 2. ἐλύσαο 30, 3, 1.

Blu. 1. ilvoaueo da 30, 3, 9. Opt. Bl. 3, lvoaiaro 30, 4, 6., Iterativ dvoaoxópyv 32, 1, 1.

Si. 1. ύδρηνάμην 33, 9, 1.

#### Morift bes Baffins.

Indicativ.

Conjunctiv.

Si. Blu. 1. δαμείω, ήης, ήη 31, 1, 4. 5. είομεν, [ήομεν] 2, 6, 3. είετε είδ.

2. Autor 30, 5, 1, 2.

Ueber bie inntopirten Ao. (i)lung 2c. 32, 2. Inf. und Bartic. Bf.: Alding Das, aladyuseog 30, 6, 2.

## § 35. Fortsetung. B. Berba auf ew.

Borer. Ueber es und ees, die sowohl contrahirt als nicht contrahirt vorfommen, 33, 2.

#### Activ.

## Brafens.

Indicativ.

Conjunctiv.

Optativ.

Si. 1. ποιέω 33, 4, 1, πενθείω 2c. 2, 3, 2 c. ποιέω, έης 2c. 33, 4. ποιέοιμι 33, 4 n. A. 2.

Βία. 1. ποιέομεν, ποιευμεν 33, 3.

3. noiéovoi, noievos eb. u. A. 4. 5.

#### 3mperfeet.

Si. 1 u. Plu. 3. (8) noleor, (8) noleur 33, 3, 1. 2. Sing. 3. Dier 33, 2, 1, noner eb. 2. Iterativ nosleonor, noleonor 32, 1, 2.

- A. 8. Bei Her. lautete 1. fa. 2. fas. 3. neben go iterativ foue(v). Bl. 2. fare. 3. neben goar (ober foar?) auch foxor.
- A. 9. Im Fu. fann Ho. das  $\sigma$  verdoppeln: f $\sigma o \mu a \omega$  und f $\sigma o \mu a \omega$  rc. neben f $\sigma o \sigma a \omega$ , f $\sigma o \sigma a \omega$  und f $\sigma a \omega$  and d $\sigma o \sigma o \sigma a \omega$  A.  $\beta$ , 393,  $\sigma$ , 317, Od.  $\tau$ , 302.
  - 3. Elm hat besonders im Imperfect mehrere Abweichungen.
- . A. 1. Im Indicativ des Präsens lautet die 2 B. Si. bei Ho. ecoa; im Conjunctiv die 2 P. S. neben ty, auch tyosa I. x, 67, die 3 P. neben ty auch tyow , 701; über toper § 2, 5, 1; im Optativ die 3 P. Si. neben to. I. &, 21, tein x, 209, sund eth I. w, 139, Od. &, 496?]; der Institut vien eiben ikras häusig tweras oder twer, ikweras mit langem & Od. x, 470, weßhalb auch wohl tweras I. v, 365 ohne Berdoppelung des petiteben kunn.
- A. 2. Der Bebeutung nach findet fich eine besonders bei nicht attischen Dichtern häufig sowohl als Brafens wie als Futur. Bgl. Spr. § 38, 3, 3. Her. folgt dem Gebrauche der attischen Prosa.
- A. 3. Bom Imperfect lautet bei So. u. Her. im Sing. die 1 B. Haa (artior Od. x, 146. 274), 3. B. Hele') bei So. u. Her., bei So. anch öfter he(r), zuw. He und te(r) aoristisch; im Du. 3 B. ten bei So.; im Bl. 1 B. Houer bei So.; 3 B. Hoar bei So. u. Her. oft, (Haar,) toar bei So. oft, Ethor Od.  $\psi$ , 370, artior x, 446. Nebersicht der homerischen Kormen:

Sing. 1. Ția, Țior 3. Ție(v), Ței, țe(v). Du. řehv. Plu. Jouer Țior, (Joar), toar, țior.

- A. 4. Homerisch find has Fu. elσομαι und der Ao. elσάμην und eerσάμην, vgl. § 7, 2, 1, nicht zu verwechseln mit den gleichlautenden Formen von olda und eldoμαι.
  - 4. Onul hat in ben Dialekten wenig Abweichungen.
- A. 1. Bo'm Brafens steht als 2 B. Si. Ind. ofooa nur Ob. E, 149, ber Conj. ofn Ob. 1, 128, \(\psi\), 275; bas Bart oas ift bei Bo. und Ber. häufig.
- A. 2. Das Imperfect kann bei Ho. ohne Augment siehen: φην 1c.; von ber 2 P. Si. neben έφης und έφησθα auch φησθα Jί. φ, 186; in ber 3 P. Pl. έφασαν, φάσαν, έγαν, φάν. Ueber das vorzugsweise homerische ή sprachs vgl. att. Spr. 38, 4, 3. (5.) Ueber έφασανν, έφάσαντε § 32, 1, 6 u. 7.
- A. 3. Bom Medium findet sich öfter ber Ipv., ber Inf. u. das Part. bes Prafens, ber Ind. (mir zw. ob) Ob. ζ, 200. \*\*, 562, schwerlich wohl ber Conj. u. Opt., nicht selten das Impersect. Die 2 P. Si. Ipv. φάο sindet sich Ob. π, 168, σ, 171. Bom Pf. Pj. περασμένος I. ξ, 127.
  - 5. Keinau hat bei Do. und Ber. mehrere Eigenthumlichkeiten.
- A. 1. Her. sagt neben xeīrai, xeīsbai, exeiro auch xéerai, xéesbai, exéero, in ber 3 B. Bl. nur xéarai u. éxéaro.
- A. 2. Dem Homer eigene Formen sind vom Präsens die 3 P. Plu. κέσται und κείσται öster, κέσκαι II. χ, 510, Od. λ, 341, π, 232; Ips. κέσκειο nur Od. φ, 41, die 3 P. Bl. κέστο und κείστο, die 3 P. Si. Conj. κήται, jett auch II. ω, 554.
- A. 3. Als zugehörige Futursormen stehen zeiw Ob. r, 340, zeor Ob. η, 342, gew. zeior Si. t, 340. Ob. t, 532, r, 48 und in zazzeiores (§ 8, 3, 3); If. zeicher Ob. I. 315. (Daueben als Conj. zarazeioner Ob. o, 419 u. als Ihb. zarazeiere η, 188. σ, 408.)
- 6. Hμα, bei Dichtern and als Simpler vorkommend, geht in ben Dialekten ziemlich regelmäßig. [Her. 9, 57 ift foras falfch.]

į

- A. Ho. hat in der 3 B. Bl. des Br. karas Jl. 7, 131, 4, 628, (wie xazéaras immer Her.) und gewöhnlicher ekaras; in der 3 B. Ipf. karo Jl. 7, 414, (wie Her. 9, 90,) und gew. ekaro; horo 7, 153.
  - 7. Olda hat in den Dialetten mehrfache Abweichungen.
- A. 1. Im Indicativ des Prasens findet sich als 2 B. neben oloda auch oldas, bei ho. nur Od. a, 337? bei her. 3, 72, 1; die 1 B. Bl. oldaus her., gew. bei ihm u. immer bei ho. louer; die 3 B. Bl. oldas her. 2, 43, bei ho. loas mit langem seltener mit turzem s.
- A. 2. Bom Conjunctiv hat Ho. abmeichend die 1 B. Si. eide Ob.  $\pi$ , 236 (ngl. Ob.  $\xi$ , 186) u. Her, idew Jl.  $\xi$ , 235, 3 B. eid $\tilde{g}$  Ob.  $\tau$ , 329, eidover  $\beta$ , 112; fiber eidoper, eidere  $\S$  2, 5, 1 u. 2.
- A. 3. Bom Particip hat Ho. neben eldúc, eldvīa (?) auch ldvīa in ldvlyour apanideoour Il. a, 608, o, 482; vom Inf. lduerae und lduer.
- A. 4. Bom Imperfect finden sich abweichend im Sing. als (1 B. Hodea Her. 2, 150), als 2 B. neben Honosa Od. x, 93, heldys Jl. x, 280, als 3 B. Hose(r) Jl. s, 404 2c. (neben Hoes oder Hon vgl. § 31, 3, 1), Hoes auch Her., heldy Od. s, 206; im Plu. (2 B. Holare Her. 9, 58?) als 3 B. Isan.
- A. 5. Das Futur lautet auch bei Ho. gewöhnlich etropau, eldrow an brei Stellen; letteres bei her. 7, 234, nie bei ihm etropau.

## § 39. 40. Anomale Berba.

Borerinnerung. Das solgende Berzeichniß hat dieselbe Einrichtung wie das zur Spr. § 40, wo man die Vorerinnerung vergleiche. Die so [] einge-klammerten Wörter oder Formen tommen nicht vor. Homerisch ist was nicht burch ein zugestügtes Her. als (auch herodotisch bezeichnet ist. Wo diese Zusfatz nicht steht, ist vorauszusetzen daß herodot vorkommenden Kolles die Formen der attischen Prosa gebraucht. Mf. bedeutet Nebensorm; Prod. Prösensbebeutung; "s. Spr." verweist auf benselben Artikel im Berz. der attischen Formlehre.

ά άω schübige, bethöre, bei Ho. ά āται (bas erste α turz), 3. B. Si. Inb. Br. DM. Il. 7, 91. 129; Ao. ά ασα auch άσα, ά ασάμην, ά άσατο ι, 340, άσατο; Ao. Bs. ά άσθην. In ά ασα und άσα άμην gebraucht Ho. bie beiben ersten α nach Bebürfniß balb lang, balb furz, in ά άσθην bas erste turz.

[άβακέω] weiß nicht, nur Ao. άβάκησαν Ob. δ, 249.

[άβροτάζειν] verfehlen, nur άβροτάξομεν 31. \*, 65.

άγαμαι bewundere s. Spt.; Ao. ήγασάμη», auch mit σσ und ohne Aug. bei Ho. Bgl. άγάομαι.

άγάομαι episch, dyaloμαι Ob. v. 16 und Her. 8, 69 neibe, zürne, Fu. άγάσσομαι, Ao. bei Ho. άγασσάμην 2c. seltener mit einem σ.

άγείρω f. Spr.; eptich mit und (gew.) ohne Aug.; das Pf. Pf. mit der attischen Red.; über άγηγέραται, το, vgl. § 30, 4, 3. Neben dem Ao. Pf. ή-γέρδην und άγερδην haben die Epiter, vom 2 Ao. M. (sich sammeln) άγεροντο und άγερδην haben die Epiter, vom 2 Ao. M. (sich sammeln) άγεροντο und άγερδαι (gew. άγεροναι betont) neben einem syntopirten Bart. άγρόμενος. — M.3. (sit sich sammeln) Ho. άγειρατο Od. τ, 293. — Nfn. sind ήγερδθονται, οντο und vielleicht ήγερδθεσθαι silr ήγερδεσθαι.

ayerew führe (zu), Br. u. 3pf. epifch u. ionifch.

άγνοιέω epifch für άγνοέω; Ster. Ao. άγνώσασκε.

άγνυμι s. Spr.; Ao. 1 Act. auch bei Ho. meist έαξα, ξξα jedoch I. ψ, 392, Od. τ, 589; Pf. έηγα Her. 7, 224. Im Ao. Ps. δάγην ist das α turz, immer bei Ho. auser Il. λ, 559; turz auch bei sehlendem Aug. in άγη π, 801 und άγεν sür δάγησαν δ, 214.

ay old nehme, wovon bei ho. nur Spb. ayes und ayeste: wohlan.

ay ω f. Spr.; Ipf. und Ao. 2 episch mit und ohne Aug. Ueber återe, &téperac, åtéper auch als If. Ao. § 29, 2, 2. Bei Her. ist συνάξας 7, 60 in
συνάξας geändert; åξασθαι sonst Il. &, 505. 545 (jett åξεσθε u. åξοντο.
vgl. § 29, 2, 2); bezweisest έςάξαντο Her. 1, 190. 5, 34. 8, 20.

άδησαι Unlust empfinden, nur in den Formen άδήσοιεν und άδηκότες (παμάτω). Sonst mit δδ geschrieben. Bgl. § 7, 5, 1.

åeldw filr adw finge, auch Her.; Ipf. episch mit und ohne Aug.; Fu. &eiσομα, Ao. αεισα. (auch Her. 1, 24) und αείσεο, was Buttm. als Ipv. Ao. Meb. nimmt, vgl. § 29, 2, 2. Das a ift turz, lang zuw. in ber Arsis.

α eskilo filr alullo mißhandle, episch, Fu. α eeuco, If. Ao. Bs. α eeuco-ήμεναι, aber Pf. κατήπισται. DM. α eeuco-σασθαι.

ἀείρω für αίρω (auch her. neben αίρω 7, 10, 7 vgl. 6, 133) hebe, aufer Br. und Jpf. Ao. 1 ήνιρα, häusiger bei ho. ανιρα (her. ήρα); Meb. Ao. 1 ήραμην, ήρατο und άνεραμενος (άνερασθαν u. άνεραμενος her.); Ao. 2 mit turzem α αρόμην, άρετο, Opt. άροίμην 2c. und Inf. άρεσσαι; Pf. Ao. ηέρθην, άνερθην, bie 3 B. Bi. άνερθεν, Bart. άνερθείς, baneben άρθείς auch her.); ein Bipf. άωρτο statt ήνερτο, ήρετο mit bersetzem Aug. wie ένθρταζον. Ueber bas zweizeinge α im Fu. s. Spr. und αίρω. — Rf. ήνερέθονται, οντο. Bergl. άγείρω.

ἀενάοντα § 33, 5, 2, c.

ਕੇ έξω für αύξω mehre, letteres bem So. fremd, nur Br. u. Ipf. ohne Aug.; Her. hat αέξω nur 3, 80, fonst αύξω, αθξάνω.

aeσα (a turz u. lang, auch doa Ob. π, 367) schlief, bef. Ao. in ber Ob. (von anue?)

acomas icheue, nur Br. und 3pf. bei So. ohne Aug.

αημε wehe, von arror, Ipf. 3 P. an, δεάεε, If. anrac, anμerae, Part. [dels], Pl. aerzes 20.; anro wurde bewegt, anμeros.

aldoμas poetisch neben aldeoμαι scheue, nur Pr. und Ips. bei Ho. ohne Aug. Bon sehterm Ipv. aldeso, vgl. § 33, 3, 6. Fu. bei Ho. aldeoμαι (auch aldeoσομαι); Ao. ήδέσαχο, Ipv. aldeoσαι; αίδεσθεν sür ήδέσθησαν, Ipv. aldeoθντε, Part. aldeoθείς (auch Her.).

adrio f. Spr.; bei Dichtern und her. öfter auch als Simpler; mit dem Aug. bei ho. (in έπαινίω), ohne Aug. bei her. (in παραινίω); bei biesem mit gew. Flexion; bei ho. adrhow, ήνησα. — Mf. adriζομαι.

aërυμαι nehme, bloß Br. und Ipf. ohne Aug.; ἀποαίνυμαι habe genommen Il. 11, 262. Bgl. § 11, 1, 2.

ale έω f. Spr.; Ao. epist auch ohne Aug. ellor und Nor 2c., If. kleër u. kleer; Iterativ Neone; Pf. bei Her. άραίσηκα, μαι § 28, 4, 7. Bb. kle-τός Jl. 4, 409. vgl. γέντο.

ἀτσσω poetisch für ἄσσω eile; immer dreisplbig bei Ho. wie auch bei Hex., mit langem a bei Ho., ausg. Al. φ, 126; auch bei Ho. augmentirt ήισσον, ήιξε, ήίχθην, aber ἀτχθην II. ω, 97; Iterativ ἀτξασκε; MB. u. DM., wozu neben ἀτχθήναι auch ἀτξασθαι.

ate f. Spr.; im Pr. ift das α bei Ho. turz. Das Ipf. ator steht mit langem und kurzem a; ath mete aus Il. o, 252. Ao. επήνσα Her. 9, 93, επάντσος Her. öfter.

ἀκαχίζω [. ἀχ-.

axaxuetros gelpitt, geschürft, befeetives Part. Pf. bei ben Epitern, vgl. § 28, 3, 3; über xu § 4, 2, 3 u. 4.

άχεο μαι f. Spr.; Part. ἀχειόμενος, vgl. § 2, 3, 2, c, 3pf. ἀχέοντο, Ao. ἐχεόσατο, 3pp. ἄχεοσαι, ἀχέσασθε.

aundew vernachlässige, Ao. aufderer 31. E, 427.

axoorgoas wehlgenährt (wit Gerfte, axoorg), ein bef. Part. Ao.

ά κούω f. Spr.; bei ho. mit u. ohne Ang., Pf. bei her. ακήκοα, ohne Aug. im Pipf. § 28, 2, 7. — Rf. ακουάζομακ.

alalxeir f. alteu.

ålάομαι schweise, Ips. ήλατο, άλατο, Ao. άλήθην. Bebentung und Betonung des Pr. erhält das epische Ps. άλάλημαι, σαι, (Psp. σο,) ται, άλάλησθε, Is. άλάλησθαι, Bart. άλαλήμενος. Bgl. § 30, 6, 2.

alanato leere ans, zerftore, Fu. alanato; 3pf. u. Ao. Act. noch bei So. ohne Aug.

åldalvo mache groß, start, schon bei Aeschilos; Ho. ήldaver (als Ao.?); Bb. ålzós in åvalzos unersättlich Ob. Dazu åldήσχο intransitiv II. ψ, 599.

alte wehre ab, Fu. aletiow, Ao. aletiou, baneben ben epischen Ao. a-lalnor, If. alalner, theras, ther and in ben ilbrigen Modis. Meb. altequas wehre mich, (aletiopau Ber. 8, 108), Ao. alteavas.

· άλέομαι, άλεύομαι meibe; Ipf. άλέοττο; vom Ao. meist ohne σ vgl. § 29, 2, 3) sinden sich bei Ho. ήλεύατο, άλεύατο und άλεύαττο, Ipv. άλευαι, άλέασθα, Jf. άλέασθαι öfter, Part. άλευάμενος, Op. άλέσαιτο (άλέαιτο Beller), Conj. άλέγιαι, άλεώμεθα kann auch zum Pr. gehören. — Mf. άλεαίνω u. άλύσκω.

केर्रेण्य । हिर्देश.

[aldopac] werbe heil, Spf. (Ao. zu aldaires?) aldero, Fu. aldhoopaa. alizw versammie her. mit u. ohne Aug., Pf. Pf. nur alispac. — MB.

άλίσχομαι f. Spr.; Ao. Ho auch Her. oft, Conj. άλώω, άλώη, (άλῷ Her. wie auch wohl 4, 127 zu lesen ift, und άλῶσι Her.), Op. άλοίη, άλώη, F. άλῶναι, άλώμεναι, zw. Part. άλόντε II. e, 487 mit langem α; Pf. έάλωνα und ήλωνα Her.

άλιταίνω sindige, Ao. ήλιτον, άλίτοντο, Conj. άλίτωμαι, ηται, 3f. άλιτόθαι, Bart. Pf. άλιτήμενος sündig. vgl. § 30, 6, 2.

άλx- j. άλέξω.

άλλάσσω ändere, bei Her. mit u. ohne Aug., letteres bes. in άλλασσόμην, auch in άλλαγμένος.

αλλο μαι springe, Ao. Hλατο, Conj. αληται, αλεται (and αλ- geschrieben); syntopirte Formen αλσο, αλτο, επαλτο, επαλμενος u. επιάλμενος § 11, 1, 3. Bgl. πάλλομαι. [Better betont αλσο 2c.]

aloan breiche. 3pf. aloia 31. 1, 568.

[ålvaréw] Pf. alaliatymas bin angsmoll II. \*, 94. Daneben ein Ipf. aliatazor Her. 9, 70.

ἀλύσ $\times$ ω meibe, häufig im Fu. ἀλύξω u. Ao. Πλυξα, auch ἄλυξα. — Mf. ἀλυσκάζω; jeht Ipf. ἀλύσκανε Ob.  $\chi$ , 330.

άλύω bin außer mir, nur Br. u. Spf. mit kurzem v, felten mit langem. — Mf. άλύσσω bin toll, von hunben, Il. x, 70.

άλφάνω finde, erwerbe Eu., Ao. ήλφον So.

άμαρτάνω f. Spr.; bei So. 3pf. ήμάρτανον, aber Ao. άμαρτον und ήμβροτον.

άμαρτέω Γ. δμαρτέω.

άμείβω (. Spr.; bei Ho. mit u. ohne, bei Her. (bas Meb.) gew. ohne Aug.; άμείβομαι antworte, Ao. άμείψασθαι.

αμέρδω beraube, 3pf. αμερδε, Ao. αμερσε, Conj. Ao. Bf. αμερθης.

άμπλακίσκω fehle, irre, Fu. άμπλακήσω, Ao. άμπλακείν.

άμύσσω trate, 3pf. άμυσσεν, διι. άμύξω; M. καταμύξατο χείρα 3l. ε, 425.

άναίνομαι verweigere, Spf. årairero, doch auch ήrairero Jl. σ, 450, Ao. årήνατο, άπηνήνατο η, 185.

ardars gefalle, Spf. gew. ήrdaror, kordaror, bei Der. karduror neben ήrdaror; Fu. adors her. 5, 39; Pj. kāda (auch Her.), Ao. ador ober durch das Digamma «δαδον, beides mit kurzem a, kador her. Streitig ist bei Ho. ber Spiritus.

ανέσε μ. 2c. f. § 38, 1, 6.

drivo de bringt hervor, ein Bf. mit Beb. bes Br.

ariaw. betriibe, hat bas i bei Do. ftete turg.

čerτάω tomme entgegen, Ipf. ήντεον § 33, 5, 5; Fu. ἀντήσω, Ao. ήντησα. ἀντιάω gehe entgegen, ἀντιώω als Fu. § 29, 2, 4 neben ἀντιάσεις. Bon ber Rf. ἀντιάζω Ipf. bei Her. ἀντίαζον (ήντίαζον) u. Ao. ήντίασα.

άντιδομας entgegenziehen, widerstreben, bei Her. αντιεύμεθα 9, 26, 4. vgl. 7, 139, 1, Ips. ήντιούτο 1, 76, Ao. ήντιώθη, vormals auch αντιώθη.

arrouat fomme entgegen, Br. und 3pf. freero.

ανύω f. Spr. ήνύτο wurde vollendet; ανύσσεσθαι als Fu. Pf.

arw Mf. von ανύω nur Pr. u. Ipf. Act. u. Pf. mit bem Aug.

ανωγα treibe an, ας, e(v), ein altes  $\mathfrak{P}\mathfrak{f}$ . ohne Aug. mit  $\mathfrak{P}\mathfrak{r}\mathfrak{b}\mathfrak{b}$ . bgl.  $\S$  28, 3, 3; vom Du. u.  $\mathfrak{P}\mathfrak{f}$ . nur άνωγμεν  $\mathfrak{P}\mathfrak{o}$ .  $\mathfrak{H}\mathfrak{o}$ . α, 528 vgl.  $\S$  29, 3, 4, b; vom  $\mathfrak{P}\mathfrak{f}$ . ἀνώγη; Dp. ἀνώγοιμι, οι, οιτε;  $\mathfrak{I}\mathfrak{p}\mathfrak{v}$ . ἀνωχθι vgl.  $\S$  30, 1, 10, ἀνωγέτω, ἀνώχθω, άνωχθε, ἀνώγετε;  $\mathfrak{I}\mathfrak{f}$ . ἀνωγέμεν;  $\mathfrak{P}\mathfrak{f}\mathfrak{f}$ . als  $\mathfrak{I}\mathfrak{p}\mathfrak{f}$ . ἦνώγεα vgl.  $\S$  13, 3, 1, bie 3  $\mathfrak{P}$ . ἦνώγει, ἦνώγειν, ἀνώγει.

άνώγω Pr. 311 άνωγα (auch bei Her.), wovon ανώγει, ανώγετον; Spf. ήνωγον, ανωγον, auch als 3 P. Bl. vgl. ανωγα, von dem mehreres hieher geharen faun; Fu. ανώξω, Ao. ανωξαι.

ἀολλίζω versammele; MB. ἀολλίσθην.

άπαυράω 1. αὐρα-.

άπαφίσχω betrilge, Ao. 1 έξηπάφησεν, Ao. 2 ήπαφον, Cj. απάφω, Bart. απαφών, Dp. απάφοιτο.

απτω μίπθε απ, hefte, Ho. hat ήπτετο u. απτετο, Her. άμμένος ueben συνηπτο. Ao. Bj. έάφθη Ho.; άφθη, άψατο Her. 1, 19.

άράομαι flehe, fluche, bei So. augmentirt; If. άρημοναι als Präteritum; 36. άρητός.

άραρίσκω ∫. άρ~.

άρδσχω f. Spr.; Ao. άρδσαι fühnten; Fu. u. Ao. Act. u. Med. episch auch mit zwei σ: άρδσσω rc. bgl. § 29, 1; MI. gewogen, gefällig machen; ausgleichen. άρημένος bedrückt durch Noth, bef. Bart. Oo.

άρμόζω [. Spr.; diese Form bei Ho. mit Ang., bei Her. mit u. ohne Aug. άρνέομαι [. Spr.

άρόω s. Spr.; Part. Pf. Ps. άρηρομένος 3l. σ, 548.

άρπάζω f. Spr. ; Fu. άρπάξω, Ao. ήρπαξα bei Ho. häufiger als ήρπασα; bei Her. Fu. άρπάσομαι, Ao. ήρπασα 2c., boch auch άρπαχθήναι, aber zw.

άρτέομα, rüfte mich Ber., ohne Aug.

άρτύω bereite, bas v im Br. und Spf. bei Ho. turg; lang im Fu. 2c. — Rf. άρτύνω, Ao. Bf. άρτύνθη. DM. ήρτύνωντο.

åρύω j. Spr.

άρ- füge, Ipf. άράρισχον, Ao. 1 ήρσα, άρσε, gew. Ao. 2 ήραρον 2c., άραρον, intr. war gemäß, genehm; immer intr. (ift gefligt, recht, beschlossen) bas Pf., episch u. ionisch άρηρα, Part. Fe. άραρνία § 29, 3, 7, Cj. άρηρη; Pipf. gew. άρηρες; Ao. Pj. άρθεν II. π, 211, won e. sunt. Ao. Med. άρμενος gefligt, passend.

άτίων befinnungelos, bef. Bart. 31. v, 332. Ber. 7, 223.

άτύζω betanbe, sețe in Furcht; deuxdeis 31. ζ, 468.

αὐ δάω (preche, Ipf. ηὖδων, ηὖδα bei Ho. in ber Weise, wie έφη aorifissa, (bei Her. ηὖδα, Better αὖδα); Fu. αὐδήσω, Ao. αὐδήσωι, αἰδήσασκε DM. Ao. ηὐδάξατο Her.

αὐρα-. Bon άπαυράω nehme weg, Ipf. άπηύρων, άπηύρα; Ao. άπηύρατο Ob. 8, 646, wo jest άπηύρα, mit dem anomalen Bart. άπούρας.

αὖω, ἀιτέω töne, rufe, Spf. αὖε u. ἀὐτει Ho., Ao. ἤὖσα und ἄὖσα, bas ce turz, bas v lang.

άφάω ober άφάω betafte, ἀφάσσω Ber. 3, 69, Ao. ήφασα eb., 3pp. ά-

άφύω fchöpfe, gew. άφύσσω, Fii. άφύξω, Ao. ήφυσα und άφυσσα, bas a und v flud furz.

άχ-. ἀχόων, ουσα, und ἀχεύων betrübt, ἀκαχίζω betrübe, Ao. ἄκαχον, Fu. ἀκαχήσω, Ao. 1 ἀκάχησα. — Med. ἄχνυμαι betrübe mich, Ipf. ἄχνυτο; Ao. ἀκάχοντο 2c., Pf. ἀκάχημαι, 3 P. Bl. ἀκαχείατο und ἀκηχέδαται vgl. § 30, 4, 4 (wofür Buttmann ἀκηχέαται will), If. ἀκάχησθαι und Part. ἀκαχήμενος mit zurüdgezogenem Accente vgl. § 30, 6, 2, ἀκηχέμενος § 2, 5, 4. — Seltene Rf. ἄχομαι, ἀκαχίζομαι.

α ω ∫. ἀάω, ἄημι, ἄεσα.

αω fattige; werde fatt, If. αμεται § 30, 2, 3, Fil. ασω, Ao. ασαι So. — PM. Fil. ασομαι, Ao. ασασθαι. — Hieher zieht man auch έωμετ (έωμετ, Έωμετ) wir find fatt Il. τ, 402.

βάζω jamage Pf. Pj. βέβακται Od. 8, 408.

βαίνω [. Spr.; vom Ind. Ao. 2 bei So. neben έβην αυφ βην, περίβην 2c. neben βήτην αυφ βάτηνι(ά) und ύπερβασαν, Εί. βείω, βείομεν, daneben βήης, βήη vg.[. § 2, 5, 3, βέη nur J.[. π, 852, βῶσιν Od. ξ, 86, bei Her. έκβη u. έπεβείωμεν, Sf. bei Ho. βηναι und βημεναι. Daneben epifc Ao. 1 έβησατο, begründeter έβησετο, Spv. — βήσειο, αθετ ἀναβησάμενοι αιίgenommen habnd Od. 0, 475. — Bom Perf, βεβάασιν Ho., das erfie a lurz § 29, 3, 2, Pipf, βέβασαν J.[. β, 720, ε, 286, J.[. βεβάμεν, βεβάναι Her., Bart. βεβάως, βεβάνει Ho.) δοι § 29, 3, 2. Das Pipf. steht bei Ho. am hünfigsen ohne Aug. in βεβήνει; βησω und έβησα transitio, dies diter ichon bei Ho. u. Her., auffallender transitio auch έπεβητον Od. ξ, 52.

βαρύνω f. Spr.; βεβαρηώς beschwert Db. γ, 139, τ, 122.

βάσχω gehe, intr. in βάσχ' έθι [tranf. in έπιβ. 31. β, 234].

βέομαι [βίομαι], βείομαι, für bas fpatere βιώσομαι.

[βεάω zwinge, Pf. βεβίηκα. MD. βιάομαι episch u. ionisch neben bem schon bei So. anch passiven βιάζομαι, Fu. βιήσομαι, έβιήσωνο (anch her.), βεηθείς passiv Ser. 7, 83. (βιώμενος passiv nur 1, 19.)

βιβάω fcreite, Part. βιβών Be. ώντος und βιβάς Be. άντος.

βεβοώσχω effe, ββ. βέβοωκα (auch Her.) Ao. έβοων, Fu. βεβοώσομαι, **Νο. έβοώ**θην Φer. 3, 16.

βιόω (. Spr.; bei Ho. nur in βιώναι und βιώνα, έβίωσα Her. 1, 163. DM. 2, 177. βιώσασθαι jum Leben bringen. Bgl. βέομαι.

βλάβεται wird beschüdigt; Ao. Bi. bei Ho. öfter έβλάφθην als έβλάβην. βλ - J. βάλλω.

βλώσχω gehe, Ao. ξμολον; Pf. μέμβλωκα.

βοάω [. Spr.; Fu. βώσομαι; aber Ao. έβόησα fast stets bei Ho. [βώσας Il. μ. 337]. Bei Ger. jeht regelm. έβωσα, βιβωμίνος, έβώσθην. DM. βώσασθαι,

βοηθέω helfe, nachhomerifch, contrabirt bei Ber. zuweilen bas on: βωθέω, βωθησαι.

βολ- [. βάλλω und βούλομαι.

βούλομαι (. Spr.; auch βόλεσθαι § 3, 2, 4; Pf. 2 βέβουλα II. α, 113. βραχείν raffeln, trachen, rauschen, bef. Ao. episch mit und ohne Aug. βρίζω schlummere, Ao. βρίζαι.

βρίθω bin fcmer, poetifch, Ao. βρίσαι, Pf. βίβρίθα mit Prbb.

βο ο χ - [φίθιτε, [φίνισε, wovon κατα-, ἀναβοόξαι Ob. 8, 222, μ, 240, Bi. Bart. Ao. 2 ἀναβοοχέν 1, 586.

βουχάομαι brille, Pf. βέβουχα mit Prbb. Berfcieben αναβίβουχο fprnbelt auf.

βωθέω ζ. βοηθέω.

βῶσαι ∫. βοάω.

γαμέω β. Spr.; γαμέω, γαμέσσεται mird zufreien II. 1, 394. (γε μάσσεται η). γάνυμαι (ober γάννυμαι nach Lehrs) freue mich, Fu. γανύσσεται. γα- β. γίγνομαι.

γέγωνα rufe, erichalle, Pf. mit Prbb., doch sieht γέγωνε nicht bloß als Pr. (Ob. e, 400, ζ, 294), sondern auch neben dem Ao. Bl. ω, 703, Ob. Φ, 305 und es ist mohl auch Il. ξ, 469 αδτε γέγωνεν herzustellen, vgl. άνωγα; Is. γεγωνέμεν, Part. γεγωνώς.

γεγωνέω ruse, wovon If. γεγωνείν, Ips. έγεγώνευν, öster γεγώνευν, ε. γείνομας werde erzeugt, geboren, dichterisch, Ao. έγεινάμην erzeugte poetisch, Conj. γείνεαι. Bgl. § 2, 5, 2. Bei Har. οί γεινάμενος, ή γειναμένη.

γελάω (. Spr.; 3pf. γελοίων, Bart. γελοίωντες, nach Thiersch γελώσντες. γέντο bei Ho. für Wero, indem γ statt des Digamma, ν statt λ, wie in 4νθον eintritt.

γηθόω freue mich, rg. und vollst. bei Ho., Plps. reyhdes er freute sich. γηράω s. Spr.; bef. Part. Ao. 2 γηράς. (Filr ben Ind. Ao. hält Buttmann δγήρα Her. 6, 72.)

γίγνο μαι [. Spr.; (her. γίνομαι); Sterativ γενέσκετο Do. 1, 208; als 
Bf. γεγάστε ho. Batr. 143, γεγάσσιν und έκγεγάσσιν öfter, Bipf. έκγεγάτην Db. κ, 138, Ff. γεγάμεν, Bart. γεγαώς, Ge. αωτος, αυτα epifch, vgl. 
§ 29, 3, 2.

γιγνώσκω Spr. (Her. γινώσκω); bom Ao. γνώ neben έγνω, γνώτην Ob. φ, 36, Conj. γνώω, γνώς, γνώ, γνώτον, γνώομεν, bgl. § 2, 5, 3, γνώμεν, γνώωσιν, γνώσιν, Op. regelm. γνοίην, If. öfter γνώμεναι ale γνώναι; Bb. γνωτός; bon Compositen ανέγνωσα und συγγιγνώσκομαι erkenne an, gebe zu bei her.

γοάω wehllage, Ao. γόον Il. 5, 500, Fu. γοήσομαι; über γοήμεναι § 30, 2, 4. Iterativ γοάωσκεν.

δατζω zertheile; töbte, Ao. δατέως, Pf. Pf. δεδατγμένος. Bb. δατκτός. δαίνυμε bewirthe, speise; auch richte aus, τάφον, γάμον, Ips. ohne Ausp., Conj. daurin; Fu. dalow; (Ao. Vausa Her.); Med. dairomas esse, schmause (auch Her.), Ips. dalros § 30, 3, 3, dauriaro § 30, 4, 5, gem. dairorro Ho., Op. dauroro (dalrotro Thiersch) vgl. § 30, 6, 1; Fu. daisomai; Ao. dausa—mp Ho.

စံတန်စုတာ ၂. စိန်စုတာ.

[δαίω] schneibe, vertheile, nur Pr. und Ips., wohl nur als Ps. ober DR. δαίω zünbe an; MP. δαίομαι (Conj. δάηται Fl. v, 316, φ, 375), intr. brenne, z. B. πυρί; zu dieser Bed. Ps. und Plps. 2 δέδηα und δεδήτε, auch uneig., wie δσσε, έρες, πόλεμος, ολμωγή δέδητε.

δακρύω weine, mit langem v; episch Pf. Ps. in Thränen zerfloffen sein, δεδάκρυσαι, δεδάκρυσαι όσσε, παρειαί.

δάμτημι und δαμτάω bündige; δαμάω ift Fin. II.  $\zeta$ , 368,  $\chi$ , 271 und wohl auch  $\alpha$ , 61; Act. u. Ao. Med. δαμάσαι und δαμάσασθαι, epifch beide auch mit  $\sigma\sigma$ ; Pf. Act. und Pf. δέδμηχα u. ημαι, Ao. Pf. δαμάσθην, δμηθείς, gew. bei  $\mathfrak F$ 0. έδάμην,  $\mathfrak F$ 1. epifch δαμείω, δαμήχς, δαμείετε  $\mathfrak F$ 2,  $\mathfrak F$ 3,  $\mathfrak F$ 3. epifch δαμήμεναι neben δαμήγαι. — Bom Med. ift zw. δαμτά  $\mathfrak F$ 1.  $\mathfrak F$ 3, 199.

dag darw f. Spr. Ao. Ideador. vgl. § 6, 2, 3.

δατέο μαι vertheile (auch Her. 2, 116), Fu. δάσομαι, Ao. έδασάμην (auch Her.), episch beibe auch mit σσ, Iterativ δασάσκετο; Ps. Ps. δέδασται ist vertheilt (auch Her.), die 3 P. Ps. δέδασται von δαίω Od. a, 23.

δα-. Ein reduplicirter Ao. δέδαε lehrte, Part. Pf. δεδαώς der gelernt hat, Ao. Bf. δδάην ward gelehrt, lernte, Sj. δαείω, δαωμεν, Jf. δαήμεναι öfter als δαήνωι. Davon Fu. δαήσομαι, δεδαήνα, δεδαημένος Ho. Hy. 2, 483. — Ein If. Pr. von δέδαα gebildet ift δεδάασθαι tennen lernen Ob. n, 316. Bgl. δαίω, δήω und δατέομαι.

δέατο, Andre δόατο er schien, wozu der Ao. δοάσσατο  $\mathfrak H$ o.,  $\mathfrak E$ i. δοάσσεται. δεδίσσο $\mu$ αι, δειδίσσο $\mu$ αι  $\mathfrak H$ o. (zage  $\mathfrak R$ i.  $\beta$ , 190),  $\mathfrak H$ u. δειδίξεσ $\mathfrak H$ αι, Δο. δειδίξασ $\mathfrak H$ αι.

deī f. déw.

deldw fürchte, nur in biefer Form Do. Bgl. des-

delnvums f. Spr.; Mf. deinrow schon Her. öfter; Fu. 2c. ionisch dekw 2c. vgl. § 3, 2, 4; deinromas bei Ho. auch begrüße, bewilltommne, trinke zu; eben so mit Prob. das Pf. deidezau, wie als Ipf. deidenzo, mit der 2 Pl. deidezau. Od. η, 72 und deidizau öfter, vgl. § 30, 4, 3; über das Aug. § 28, 2, 6. Epische Afn. in diesem Sinne deinaucomas und deidionomas (dedionomas Od. o, 150).

des- [. Spr.; im Ao. verdoppeln die Epiker das  $\delta$  nach dem Aug. und in Compositen:  $\ell\delta\delta$ essa neben deīsa, nepeddeisas, vxoddeisas, doch vxodelsars Ob.  $\beta$ , 66. Das Pf. lautet bei Ho. deidoexa, vgl. über dus Aug. § 28, 2, 6, und deidea, as, e, deideµer, deidiaser; vom Pspf. édeideµer, édeidesar, Jpd. deidebe, deldire, Jf. deediµer, Part. [deediws] Ge. dros 20.

δέμω baue, Pr. und Ipf. auch bei Dichtern selten, häufiger Ao. έδεεμα (auch Her.). MI. Ao. έδεεμάμην, Pf. Pf. δέδμημαι (auch Her.), 3 P. Psu. Pspf. δεδμήστο Is. γ, 183, vgl. § 30, 4, 1. Bgl. δαμάω.

dienoμαι febe [werbe gefehen], dichterifc Bf. dedogna mit Brbb., Ao. I-doanor. Bgl. § 6, 2, 3.

δές ω (\$ er. δείςω;) Bb. δρατός § 6, 2, 3.

đ ε ύ− ∫. δέω.

diχομαι nehme au, dixoμαι Her., vgl. § 4, 1, 1; Pf. dideyμαι, deideyμαι hat bei Ho. auch Prbb. erwarte, empfange, wozu Fu. dedisoμαι; dixaraı ift Pf. ohne Rebupl., vgl. § 28, 5, 6 und über araı für rraı § 30, 4, 3;
fo noch bei Ho. Ipv. diso, If. dixdau, Part. diyμενος öfter, Plpf. als Ipf.
ddiyμην, ξο, κτο, γμεθα κ., wovon Buttmann idenzo, diso, dixdau als syn-

kopirten Ao. nimmt und nur die Formen welche erwarten heißen dem Bf. und Pipf. zuweist. Für dedezueros steht dedoxqueros II. o, 730.

d & w binde f. Spr.; Op. deosus, 3pp. deorror, 3pf. deor und edeorro; δησάσκετε bandet an; dei man muß hat Ho. nur Il. 1, 337. Bgl. δίδημε.

δέω ermangele, f. Spr.; δησον enthehrte, έδεύησον ermangelte; Pf. bei Ho. δεύομαι, δευήσομαι.

δηλέομαι beschädige, MD. bei Dichtern u. Her., ber dedichneus passiberaucht:

[dneiw] ftreite, gew. Med. dneidoual, Ao. dneidarro, dnewehrne.

đήω merbe finden, treffen, nur Br., So.

διαιτάω ohne Augm. Ber. § 28, 4, 1.

dedáσχη f. Spr.; Ao. διδασχησαι.

δίδημι binde, wovon Bart. διδείς, Jpn. διδέντων (Db. μ, 54), Jpf. δίδη. διδράσχω f. Spr.; bei Her. διδρήσχω, δρήσομαι, έδρην, δρήναι, aber Bart. δράς, Ge. δράντος.

diζημαι suche (auch her.) behült durchgängig das η: δίζηαι, διζήμενος, δδίζηντο; Fu. διζήσομαι; (δίζε 31. π, 713; einzeln δίζω überlege, Oratel bei her. 1, 65.

derew, dereuw brebe; MB. dernograe Ob.

[δίω] fürchte in περι-δίεν öfter, floh I. x, 251. Dazu [von δίημι?] deδίεσαν sie hetzten σ, 584, δίενται, δίεσθαι saufen ψ, 475, μ, 304.

δίοσθαι scheuchen; nur so Cj. δίωμαι, δίηται, und Op. δίοστο Od. e, 317; benn Jl. λ, 492 sieht für δίηται jest κάτεισεν.

διώπω f. Spr. DM. 31. φ, 602, Ob. r, 162 (?), σ, 8.

droπaliζω ichittele 3l. o, 472, ffu. itw Db. E, 512.

δοκόω f. Spr.; bei Dichtern auch δοκήσω 2c. Her. hat δοκήσει 4, 74, fonft δόξω, έδοξα, δέδοκται, το, δεδογμένος, 3w. δεδόκηται 7, 16.

δουπέω töne, Ao. δούπησα αμή έγδούπησα 31. λ, 45, \$f. δεδουπώς gefallen.

δραμείν ζ. τρέχω. δρατός ζ. δέρω.

δράσσομαι greife DD., Pf. δεδραγμένος, Jl. v, 393, π, 486.

δύναμας f. Spr.; bei So. ohne ober mit einsachem Aug.; letzteres wohl auch bei Ser. Ao. bei So. gew. δυνήσασθας; δυνασθηνας selten, doch wohl stets Her.

δύνω f. Spr.; nur Activ; bei So. und Ser. eingehen, wie δόμον, anziehen, wie τεύχεα, κιθώνα; fo and κρατερή έ λύσσα δέδυκεν, κάματος γυζα δέδυκεν.

δύω ziehe an (einem andern Her. 2, 42,) [untergehen mit kurzem v Jl. φ, 232]; Ao. ἀπὸ τεύχεα δῦσαι Jl. ν, 182 2c.; bom Pf. s. δίσω. Der 2 Ao. ift auch bei Ho. steik intr., selten ohne Augm., die 3 B. Pl. ἐδύν neben ἐδυσαν; bom Cj. δύω, δύης, δύη, als Op. δύη bei Bester (δυίη Thiersch) Od. 1, 377, 348, σ, 286 und ἐκδῦμεν (ἐκδυῖμεν Τhiersch) Jl. π, 99, 3pv. δῦθε, δῦτε, H. epifch δύμεναι neben δῦναι; Sterativ δύσκεν Fl. σ, 271. — Das Med. heist (auch im Pr. und Ipf.) sowohl sich anziehen als untergehen (Her. 4, 181); δύσονο τεῖχος Jl. σ, 345, Fu. δύσομαι; vom Ao. ist bei Ho. ἐδύσανο bewührter als ἐδύσανο, ausschsließich δύσεο als 2 P. Ind. und Ipp., wie δυσόμενος vgl. § 29, 2, 2, bagegen δύσαντο Il. ψ, 739. — Das v sindet sich bei Ho. im Pr. und Ips. auch kurz, wie in δύεναι, δυέσθην Dd. χ, 114; immer lang auch bei ihm in allen sibrigen Formen, außer etwa in ἐδυν silt εδυσαν.

ξάφθη [. άπτω,

έάω f. Spr. und oben § 27, 3, 1; zerbehnte Formen burch α hat ho., aber nicht durch o, auch jene nur im Pr.: έάφε; daneben im Pr. auch είδ; Ipf.

3 P. Si. ka u. eka, Iterativ kaoxer u. ekaoxer (von ekā); Ao. kaoa u. ekaoa. Her. fagt immer ohne Aug.: kwr 2c.; doch kommen die Ao. und Pf. bei ihm nicht vor.

έγγυαλίζω händige ein, Fu. ίξω, Ao. έγγυάλιξα.

έγείς ω f. Spr.; mit und ohne Aug., (bei Her. wohl stets mit), boch vom 2 Ao. M. nur tygero bei Ho., Ipv. tygeo, Op. tygoro, Is. tygeofa., sa betont? Part. έγρόμενος; έγρήγος hat bei Ho. bie 2 P. Bl. Ipv. έγρήγος de, bie 3 B. Bl. Ind. έγρηγός das, If. έγρηγός das, jeht έγρήγος das betont. — M. bei Ho. έγρήσσω wache und έγρηγος dww wachend, bies unr Od. v, 6.

įδω f. ἐσθίω.

έθέλω [. Spr., bei Ho. nicht θέλω; auch Her. hat fast immer έθέλω; θέλω scheint vom Trimeter ausgegangen; έθελον 2c. ist bei Ho. neben ήθελον Ipf. ohne Aug.; Iterativ έθέλεσκον II. +, 106.

towr gewohnt, bef. Part.; twoa neben elwoa, nur jenes her., auch im Bipf. nur έωθεα.

elato f. § 38, 2, 7, elatai, to § 38, 6 A. 11. Frrupi.

eldw sehe, eldsow als Fu. zu olda hat Ho. neben elsopau öster und Her. 7, 234; eldopau scheine, erscheine (eig. episch, doch auch bei Her. eldoperos); Ao. kelow II. 1, 645, elsaro u. kelsaro, kelsásony, elsauro, elsáperos u. kelsaro, Egs. doch. Bgl. doch.

elne weiche f. Spr.; Fu. ele u. υπ(o)eleoμαι; Iterativ des Ao. eloaone.

e čxω bin ähnlich, Ipf. eixe schien angemessen, Pf. έσεκα auch bei Ho., έσεκα e8 geziemt sich, Pspf. έώκει u. δώκεσαν, έσίκεσαν nur I. ν, 102? Bart. έσεκώς, είκώς nur φ, 254, Fe. είκυδα (έζκυδα Better), είσεκυδα nur σ, 418. Her. hat (neben έσεκα) gew. σέκα, σέκα, σέκα, Βnb. giebt e8 al8 contrahirte Formen vom Pf. έζκτον; vom Pspf. έξκτην; Pspf. Psp. ήζκτο Ob. und έζκτο I. ψ, 107

είλισσω ζ. έλίσσω.

ellie umhülle, Fu. elliow II. φ. 319, Pf. Pfpf. 3 P. Pf. elliaras II. μ. 286, Ob. v. 352, vgl. §'30, 4, 1, Pfpf. ellvro II. π, 640, Ob. e, 403, Bart. ellvμένος (auch Her. 2, 8). Das v ift lang, kurz nur in elliaras.

ellvoμas schleppe mich; Ao. Part. elvoveis gefrummt, elvovy er murbe geftoßen 31. ψ. 393?

ellw 2c. brünge, Ho. hat vom Br. elléw, Ipf. elleon, čelleon, elles, If. esleīn, Bart. elleīnra, Ipf. Bf. elleīnro, von ellw Bart. Bf. elloµeros; von èl— Ao. 3 B. Bf. kloan, If. kloan u. ééloan, Bart. kloas; einen Ao. Bf. éálην ober éálην ohne Aug. die britte B. Bf. álen, If. álýnan u. álýµeran, Bart. áleis öfter; Bf. Bf. éélµeva, éelµévos. Bei Her. elléw 2c. regelmäßig formirt.

elnein [. Spr.; Fu. episch u. ionisch egew, teus 2c. § 31, 2; vom Ao. neben einor auch teinor, boch nur im Ind., If. eineuerai u. eineuer, Iterativ einsone; selten n. z. Th. zweiselhaft ist bei Ho. der 1 Ao., doch einare Ob. γ, 427, φ, 198; häusiger (neben dem 2 Ao.) bei Her eina, einas, einas ost; nur episch ist der Ind. έσπετε; Fu. Bs. bei Ho. Il. ψ, 795 ελεήσεται; Fu. Bs. bei Her. nur ελείσσεται; Ao. Bs. bei Her. jest nur ελείσην. Ein Br. ελεω, zw. ελεοντο sagten Ob. λ, 542. Bgl. έχεω.

eloyw schließe aus, bei Do. kięyw, legyor, kięyru, kepydueros (έργόμετος); Ao. έρξα; nom Pi. Ao. έρχθείς, Pi. u. Pipf. bie 3 B. Pi. legaras, kegaro, kiegaro, kiegaro, kiegaro, kiegaros (von Matthia du hico gezogen) Hn. γ, 47. Auch Her. sagt keyw ohne Aug.; księyruμs 2, 86, απεργμένος biter. Bei Ho. schreibt man bas Bort auch wenn es einschließen heißt mit bem Lenis. — Rin. legador, kiega-dor, kiegardor, kiegardor,

εξρομαι Γ. έρέσθαι. εξρύω Γ. έρύω.

elem reihe, Ipf. ober Ao. Teiger, elem Ber.; Bf. decubros So., equbros Ber. Ipf. legeo.

sioa sette, Ipv. sioor, If. kooa., Bart. (eloas Her.), koas, koasa sarésarres u. Dp. dresaigu 31. 8, 209? vgl. § 38, 1, 6]; Meb. Fu. Lossobai, Ao. έέσσατο, Jpv. έσσαι, Bart. έσσάμενος (είσάμενος Ber.)

έtσχω f. ľσχω,

žlavos f. Spr.; and šlás als Pr. und Ipf., Ipf. Klavos, Kloo, Ku. člóωσι, ελάσου, έλάσσω, (Her. immer έλώ, ας 2c.); Ao. ήλασα häufig (ήλασάμην), Tlasse und classe Ho. oft, Iterativ élásasne; Pf. Bf. élhlapas, élhlaro Ho. öfter, (and Ber.), Alalaro II. e, 400, elnladaro Do. n, 86 vgl. § 30, 4, 4, Bart. Unlaueros ift nach Thomas p. 294 mit vorgeructem Accent zu ichreiben. (Ao. ηλάσθην Her., Beller ηλάθην; das Aug. bei ihm wohl stets in den bezüststichen Formen.) Ueber !λσα s. είλω.

έλδομαν u. εέλδομαν begehre, nur Pr. u. Spf. εέλδετο; passiv I. π, 494.
ελείζω wirbese, zittere, Ao. ελέλεξε, Ao. Ps. ελελέχθην, synt. Ao. ελέλεντο.
ελευθ-, ελθ- s. έχχομαν.

šlīviw raste, episch u. ionisch, s u. v lang.

kliσσω f. Spr.; Ho. hat nur diese Form, benn elliσσετο 31. μ, 49 (neben klissero) ist Ipf. mit dem Aug. Her. hat vielleicht nur ellisse.

Flxw f. Spri.; Pr. u. Ipf. ohne Aug.; bei her. ellxor öfter, ellxero 2, 125; einzeln Flxcor Il. ρ, 365; in der Bed. zerren, zupfen Fu. ελκήσω. Ao. ήλκησα, Ao. Bj. ελκηθείς, Bj. ελκυσμένος her..

klaw mache hoffen u. klaopar (bies auch Her.), delaopar hoffe, Ipf. ohne Mug. Elneo, ero, celnero, Bf. folna hat bie Beb. bes Br., Blpf. ecolneer bie bes Pipf., Bb. in aelmros.

έλύω ζ. ελλύω.

êl- j. ellw.

έμέμη κον ζ. μηκάομαι.

έμνήμυκα (. ήμύω.

èvaloω töbte. DM. mit e. Ao. ένήρατο 31. ε, 43. 59, ξ, 515.

erapiζω töbte, spoliire, ohne Aug., Ku. erapiξω, Ao. erapiξa vgl. § 27, 2, 1.

ένεκ - , ένεικ- Γ. φέρω.

ἐνέπω 11. ἐννέπω (age, wodon Op. ἐνέποιμι, βρυ. ἔννεπε, βατι. ἐνέπων, ἐννέπων, βρί. ἔννεπον, Άο. ἔνισπον, Εί. ἐνίσπω, Οp. ἐνίσποις, βρυ. ἔνισπε oder ἐνίσπες, ξί. ἐνισπεῖν, ξιι. ἐνίψω (ἐνισπήσω).

ένήνο θα episches Bf. mit Prbd. nur in Compositen, die 3 B. auch aoriftisch, επονήνοθε, κατονήνοθε liegt, lag barauf, ανήνοθεν spritte 31. λ, 266, Db. e, 270.

erintw u. erioow ichelte mit e. Ao. ererinor (wie nach Buttmann bei So. für everentor u. 31. 4, 473 für everennor ju fchreiben) und grenanor.

Frruμs f. Spr.; Spf. καταείνυον Sl. ψ. 135, nach Ariftarch καταείνυσαν, wo das es nicht Ang. ift vgl. Her. 4, 64, Fu. άμφιέσω, έσσω; Ao. έσσα öfter, Dp. augistragie, Jpv. koror, Part. augistrava. — MI. Syf. krrvto, Ao. & oato, koarto, koarto, koroto, Bp. koroto, Bp. koroto, koroto, koroto, Bp. koroto, Bp. koroto, baneben ein Pf. eluat, eltati, die 3 Pl. elato, vgl. § 30, 4, 1 (jonst auch von ήμαι), είμένος, καταειμένος μ. έπιειμένος.

drturw (v) u. ertúw (v) bereite, Pr. u. Ipf. ohne Aug.

ἐόλητο [. εἴλω.

ἔοργα ∫. ἑέζω.

έπατω f. άtω.

έπαυρείν ζ. αὐς-.

ἐπίσταμαι j. Spr.; vgl. § 36, 2, 1.

έπω bin um etwas beschäftigt, häufig in Compositen mit διά, έπί, περί; mit u. ohne Aug. bei So., meift mit bemfelben bei Ser., außer in περιέφθησαν; εφέμω werbe mir zuziehen; Ao. (περεέσπον Her.), μετασπών, ohne Aptitation in επέσπον, έπεσπόμην; ilber ben 3pp. σπείο § 30, 3, 4. Bei Her. Ao. Bf. περεέφθην, Fin. περεέψομαι paffiv. Bei Do. finben fic εσπωνται, ioπolune, ionioθαι, ioπόμενος neben onioθαι, doch nur die Formen ohne i in Compositen, wie έπισπόμενος, μετασπόμενος, weßhalb man die mit & angeabeifelt hat, ba fie alle nach Bocalen bortommen.

ίραμαι f. Spr.; έφάσσθε 31. π, 208; Ao. ήρασάμην, ήράσατο, ήράσσστο; ήράσθην Ser. jest stets. Bb. auch έρατός. — Mf. έρατίζω 31. λ, 551.

å ράω gieße, nur in Compositen, felten in ber Brofa; Ao. έρασα.

έργάζομα: Spr.; 3pf. έργάζοντο, doch auch eleyátero; ohne Aug. Her. έργω [. είργω. έργ. u. έρδω [. είτω.

deeeirw frage, Br. u. 3pf. ohne Aug.

egedw reize, bloß Br.

έρείδω f. Spr.; die 3 B. Bl. Bf. u. Bipi. Bj. έρηρέδαται, το vgl. § 30, 4, 3 u. 4; die 3 Si. Bipi. ηρήρειστο, (έρηρεισμένος Ser. 4, 152). έρείκω reiße, breche transitiv; intr. Ao. ήρικον.

δρείπω werfe um, Spf. έρειπον, (Ao. 1 ήρειψα Ser. 1, 164), Ao. 2 ήρειπον u. έρεπον fiel; Pf. έρήρειπα bin gestürzt vgl. § 28, 4, 7; Pf. έρήρειμαι, wogn epequazo, eine Berfürzung ahnlich ber § 29, 3, 7. Deffelben Stammes ift mohl auch angeiparro riffen fort 31. v. 234 x.

eeiσθαι f. Spr.; über igeto § 30, 3, 4; baneben finden fich epifche Formen mit eingeschaltetem e: έρίεσθε, σθαι, έρίωμαι, έρίοντο. Episch u. ionisch find Br. eloquas, 3pf. (20.?) elooune u. Fu. elohoopas. (Bei Ber. findet fic feine fichere Form bes Br.) Bgl. egew, egeeirw it. egwraw.

έρεύγω ζ. έρυγγάνω.

de ei dw rothe, Ao. egevoas. Davon equeaires das roth werben.

do dow befrange, 3pf. und Ao. Act. ohne Aug. bei So.

ee ew frage, fuche; eceioner für ecewner vgl. § 2, 5, 3. S. noch eineir. έρητύω halte zurud rg.; Iterativ έρητύσασκε. Das lange v verfürzt So. in έφήτυον und έφητύεται.

έρίζω fireite; MD. 3l. e, 172 u. Fu, έρίσσεται, bazu Ao. έριδήσασθαι. έρσαι reifen bef. Ao. in ἀπόερσα.

έρυγγάνω rilipfe, brille 3l. v, 403. 4. 6. Ein Br. έρεύγομα. So. und Der. (1, 202.)

έρυθαίνω ζ. έρεύθω.

έρύκω halte ab (auch bei Ser.), 3pf. έρυκον, Fu. έρυξω, έρυξα neben Ao. 2 ήρυκακον und έρυκακον, vgl. § 28, 4, 3, Op. έρυκακοι, 3pv. έρυκακε, 3f. έρυκακέειν. — Rfn. έρυκάνω und έρυκανάω,

έρύω (und είρυ-) ziehe, poetisch u. ionisch, auch als Fu. § 29, 2, 4; Ipf. kovor, No. kovoa, auch ekovosa und kovoa ober kovosa, wie Cj., kovog, έρυσσης, έρυσσομεν (Db. 9, 34), έρυσσωσι, If. είρυσαι, Bart. είρυσας (Her.), έρδοας (Ho.); Iterativ Εερδοασκεν. — MI. für sich ziehen, erhalten, retten neben έφύεσθα auch εἰφυόμεσθα 3ί. φ, 588, 3pf. έφύοντο, έφύετο mit langem υ; Fin. εξούσσονται; Ao. εξοϊσάμην, αο, ατο (und εξούσσατο) neben έρδισσατο, [ξούσατο mit langem v Od. ξ. 279?], έρδισαντο Ho., Εξ. έρδισσατα, Ορ. έρδισσατο, έρδισσατο neben εξούσσατο, Η. ξοδισσαθαί, εξούσσατο neben εξούσσατο, Η. ξοδισασθαί, εξούσσασθαί, Bart. έρδισ σάμενος, είουσάμενος Ser. 4, 8.

Bom Bf. und Plpf. oder synkopirten Ao. finden fich bei Ho. in passivem Sinne (ziehen) xarelovorai, elguarai (?), vgl. § 30, 4, 2, elourro, elquaro (mit langem v), elevulvos, [3f. elevuevat (v) ziehen Bef. e, 818]; in medialem elevarac (v) schirmen 31. a, 239, (v) passen auf Db. n, 463, tovoo (mit langem υ) schirmteft 3l. x, 507, eteuro zog Db. x, 90, schirmte 3l. π, 542, teuro schirmte, wehrte ab 3l. d, 138, eloureo retteten 3l. 4, 454, elouaro mit turzem u x, 303, 3f. elovodas gezogen sein Ob. 8, 332, x, 289, elovodas schirmen y, 268, ψ, 151, erspähen ψ, 82, tovobat bemahren e, 484. Bgl. &ύοματ

kexopus f. Spr.; nicht felten find bei Dichtern, namentlich bei Epilern, bom Pr. der Ipv. und das Part. (ber Conj. 31. x, 185) und bus In. dieberμαι (auch bei Her.), episch ήλυθον neben ήλθον in ben bakinsischen Formen bes Ind., beibe nie ohne Aug., sonst kloome, klow, klow, klow, klow, klow neben kloemen und klower (bei Her. nur ήλθον); Ps. ellήλουθα neben klήlυθα, syntopirt in ber 1 B. Bl. ellήλουθμεν, Pspf. ellηλούθει, Part. ellηλουθώς, klηλουθώς. (έλήλυθα Her.)

έρωτάω frage, episch u. ionisch είρωτάω, ohne Ang.; doch steht ήρωτων Ob. 3, 251 und σ, 423?

έσθημένος angekleibet Ber. 3, 126. 6, 112.

έσθίω [. Spr.; episch auch έσθω, Jf. έσθειν, öfter έσθέμεναι, Bart. έσθων, Jp. ήσθον; häusiger episch έδω, Jf. έδμεναι, Bart. έδων, Dp. έδοι, Jpf. έδον, Iterativ έδεσχε; vom Ao. έφαχον, episch auch ohne Aug., Jf. φαχέμεν bei Ho. öfter als φαχέειν Ob. π, 429; vom Bf. 2 έδηδώς und Bf. Bf. έδήδοται.

ξσπετε ζ. εἰπεῖν.

ξσπον 20. 1. ξπω.

₹ σ σ α ε · 20. j. είσα.

દાઇલ∂ક ∫. લંગઈલંગછ.

έσσόομαι werde besiegt Her. § 2, 6 A., ohne Aug. 28, 4, 3.

eudo f. Spr. (auch Ber. 1, 209); Ipf. ebdor, xabeudor.

εὐνάζω und εὐνάω lege hin: BM. mit Ao. Bf.

εύρίσχω f. Spr.; If. Ao. εύρέμεναι So.

εύω röfte, fenge, Ao. εδσα.

ex θαί ρω hasse; ἀπεχθαίρω mache verhaßt Ob. 8, 105.

[ tx & w haffe]. tx douas bin berhaft.

έχω s. Spr.; Ipf. bei Ho. oft, bei Her. wohl nicht ohne Aug.; If. Ao. bei Ho. σχείν und σχέμεν; passivartig stehen έσχετο, σχέτο, έσχοντο, σχομένη; passiv auch σχήσομαι I. ε, 639, vgl. 503; Pf. όχωνα Il. β, 218 smit ber att. Reduplication und bem Umsaut o eig. sür όχωχα]; von e. Pf. P. δήμαι ist wohl έπώχατο waren verschissen Il. μ, 340, vgl. § 30, 4, 3. — Bon άνείχομαι hat Her. ήνέσχετο neben ανέσχοντο u. Bb. άνασχετός. Υπίσχομαι für ύπισχνόμαι Ho. u. Her. — Poetische Msn. ίσχανω, ίσχανώ, σχέθω (nie im Ind. Pr.) mit dem If. σχεθέειν.

έψιάομαι fpiele, icherze Br. und 3pf. Ob.

έψω toche, 3pf. έψει Ser. 1, 48, Bj. έψημένος 1, 188.

₹ω, ₹ω [, § 38, 1.

ζάω [. Spr.; episch u. ionisch im Pr. u. Ips. ζώω, participartig ζώς, Ac. ζών; filt ζωσε Her. 1, 120 Κησε Better.

ζεύγνυμι f. Spr.; If. ζευγνύμεναι, ζευγύμεν, ζευγνῦμεν § 36, 1, 12; Ipf. ζεύγνυσο Il. τ, 393. — ύω αυά φετ.

ζώννυμι j. Spr.; ζώννυνται als Cj. Ob. ω, 89?

ηγέομα. leite. Br. passib her. 3, 14? Pf. ηγημα. glaube, bei her. wohl nur bas Pf. in biesem Sinne u. and 4, 2 ηγηντα. zu lefen.

й во на і. Spr.; Ao. йваго Db. 4, 353.

ήλάσχω und ήλασχάζω schweife umber Br.

ημαι fite als Simpler bichterifch; κάθημαι bei So. ohne Aug.; 3 B. Bl. 3pf. καθαίατο.

ήμύω finte; v turz im Pr. Il. β, 148, lang im Ao. ήμυσα; Pf. mit ber att. Red. ὑπεμνήμυνα Il. χ, 491, vgl. § 7, 7, 1.

ηνίπαπε ζ. ένίπτω. η πύω ζ. ἀπύω.

Dadaow fite, nur Br. und 3pf.

Θάλλω [proffe, Part. Pf. bei So. neben τεθηλώς Fe. τεθάλυία II. 4, 208, vgl. § 29, 3, 7; No. 2 θάλο Sy. 4η, 33. 3m Br. und 3pf. hat So. θηλέω, θήλεω, Fu. θηλήσω.

Θαπ - ober ταφ- Pf. τέθηπα erstanne (auch Ger. 2, 156), Pipf. δτεθήπεα; Bart. Ao. 2 ταφών.

θάπτω f. Spr.; Ao. Pf. θαφθήναι Her. neben ταφήναι; Pf. Pf. 3 P. Pf. τετάφαται jeht Her. 6, 103.

(dauμair w bewundere); Fu. dauμario Dd. 3, 108.

9a - , If. Sho Sau melfen, Ao. Shoaro fog und faugte.

θάομα, flaune, bewundere, wobon bei So. Sήσαιτο.

Θεάομαι (hane; episch u. ionisch, θηθομαι, bei Ho. meist ohne Aug.; fu. θηήσομαι Hes. 2, 482, Ao. θηήσασθαι; bei Hex. jetz überall Θεήσασθαι; baneben Θεώμενος.

θέρμω warme, wovon θέρμετε, θέρμετο.

Θέφομα, würme mich, Fu. Θέφσομα, Od. τ, 597, Cj. Ao. Pf. Θεφίω φ, 23. Θέω f. Spr.; Ho. auch Θείω. Bgl. § 2, 3, 2.

θη έομαι [. θεάομαι. Θησθαι [. θα-. θηλέω [. θάλλω. θηπ- [. θαπ-.

Ονήσκω f. Spr.; Fu. άποθανέαι, έεται, έονται, εύμενος Her., Θανέεσθαι Ho. u. Her.; Pf. u. Plpf. haben bei Ho. die turzen Formen τεθνάσο (τεθνή-κασε Jt. 0, 664), άπετέθνασαν, τεθναίην, τέθνασε, τεθνάτω, Jf. gew. τεθνάμεν, τεθντάμεναι, vgl. § 30, 2, 2, Part. [τεθννώς] Ge. τεθνεώτος mit Syniges, gew. [τεθνηώς] Ge. τεθνηώτος oder τεθνεώτος, doch auch (an 7 St.) τεθνηότος oder τεθνεώτος, Ft. τεθνημία (τεθνημία (σης Od.) d. 734).

Borraou as speife, intr., No. Bourgenvas Dt. d, 36.

θορείν j. θρώσκω. Θράσσω j. ταράσσω.

&ρυλλίζω fnarre, Ao. Bf. Θρυλλίχθη murde zerfchlagen. Bgl. § 27, 2, 1.

θρώσκω fpringe, Fu. Jogéorrai, Ao. If. έθορεν Db. x, 207, δορέων, Conj. δόρωσι. — Rf. δόρνυμαι. Cj. δορνύωνται Ser. 3, 109.

Borw und Bow fturme mit langem v nur Br. und 3vf.

θύω opfere f. Spr.; bei Ho. mit turzem v nur Db. 0, 260, Hy. α, 491. 509.

θωρήσσω rilfte; MB. Fu. ήξομαι, Ao. ηχθηναι.

θωυμάζω ift ionifch für θαυμάζω; verworfen wird θωμάζω.

la ivo erwärme, Ao. lyvai; Ao. Pf. lavon.

tάομαι heile; teurrau her. 7, 236?? Fin. episch und ionisch thσομαι 2c. Bgl. § 27, 3.

lάχω und laχέω tone, & meift turz, lang Il. v, 62; Bart. Pf. laχυία Il. β, 316, mit turzem . Bgl. § 28, 3, 3.

ldoύω errichte, v bei Bo. kurz im Br. u. Ipf., lang im Ao.; Ao. Pf. ldov-Ogr vgl. § 7, 7, 1. Ser. hat ίδουθησαι jett auch 1, 172.

/ζάνω fetze mich, tranf. άγωνα 3l. ψ, 258, fouft and bei So. intr.

Υςω f. Spr.; bei Ho. gew. intr., tranf. Il. ω, 553 vgl. ι, 488, Ipb. Ce, aber Ipf. Ce wegen bes Aug., Iter. Κοσαν; καθίζω, Ipf. bei Ho. κάθιζον ober καθίζον; Ao. κάθισω (auch Hery, Part. καθίσσας; (Fu. Her. 4, 190 jett κατίσουσι.) Τζομαι Il. ν, 285, baneben έδριασμαι u. Κοσθαι auch als Pr. Ob. κ, 378. Καθέζοσθαι bei Ho. ohne Aug.

lθύνω mache gerade, poetisch u. ionisch, das v lang; Ao. Bs. lθύνθην.
lθύω gehe gerade darauf los; das v ist kurz in lθύεs, sang in lθυσα.

Γκω altes Pr. μ. Ipf. sür ήκω mit langem e; διώνω mit kurzem e u. langem a, episch auch διαύνομαι; διχέομαι hat Ho. nur Od. e, 128 u. ω. 339; Her. als Simpley sür προςήκειν; διω, διαύνω u. διώνομαι tomme und bin gestommen; Fu. διομαί, Ao. διόμην, das s lang durch das Aug., episch auch turz vgl. § 28, 3, 2, spukopirt έκτο Hel. & 481, διμένος günstig, σδρος Ho.; Ao. 1 nur episch δεον, ev, (δεας Ho. Hy. α, 223?) Bgl. Spr. unter δινέομαι.

Uάσχο μαι f. Spr.; Uάομαι II. β, 550, Raμαι Hn. x, 5; bas 1 lang, bei Epilern auch turz. Bon ber activen Form ift episch Ipv. Ande sei gnädig, Cj. Uhra Od. φ, 365 vom Pf.

ίμάσσω geißele, Fu. ίμάσω, Ao. Γμασα.

ίμείοω und ίμείορμαι begehre, Ao. ίμειράμην, ίμεοθην Ser. 7, 44. Bb. ίμερτός.

drdáddo pas scheine, nur Br. u. 3pf.

toxω u. έτσχω mache gleich, vergleiche, episch, nur Pr. u. 3pf. ή.σχον, troxov. Bgl. είχω.

iσχναίνω trodne, Ao. ίσχνηναι Ser. 3, 24.

καδ- ή. καίνυμαι 11. κήδω.

καίνυμαι übertreffe; dazu von καδ- Pf. Pf. κέκασμαι bin ausgezeichnet, übertreffe Ho., κέκασσαι § 30, 3, 6; Phpf. έκέκαστο.

nairw f. Spr.; dichterisch bas Simplex, auch Bs. Br. und 3pf.

καίω f. Spr.; von e. Ao. 1 hat Ho. fest mit η έκηα, έκηε, Op. κήσις, κήσισεν, zwischen η 11. ει schwankend F. κήσιε 11. κείσις, Fpv. κήσν 11. κείσις, Εξ. κήσιεν 11. κείσικη, Αο. Med. κήσιντο 11. κείσιντο 20.; doch hat man sich jetzt für κη- entschieden; Ao. 2 Ps. έκάην (α) ist episch, (bei Her. neben έκαύθην), Fs. καήμεναι.

καλέω f. Spr.; καλήμεναι § 30, 2, 4. Fu. bei δ o. καλέω; Plpf. Pf. κεπλήατο II. κ, 195, Fu. κεκλήσομαι γ, 138. — Afn. κεκλήσκω, MI. II. κ, 300, καλίζομαι γ, 19, δ, 389.

κάμνω [. Spt.; Pf. κεκμηώς (κέκμηκα Jί. ζ, 262), Ge. ηῶτος u. ηότος. [Cj. Ao. κεκάμω zw. Jί. α, 168, η, 5, Better ἐπεί κε κάμω]. — DM. Jί. σ, 341, Dd.  $\mathfrak o$ , 310.

καπύω athme (v), Ao. ἐκάπυσσα 31, χ, 467.

×αφ-, bef. Pf. ×εκαφηώς (aus)athmend II. e, 698, Ob. e, 468.

xe T µ α s, xelw § 38, 5 11. xalw. xedárru μè f. σκεδάrru με.

κείς ω fcheere, Fu. κέςσω II. 5, 466, neben κεςέειν ψ, 146, Ao. έκεςσα (Ao. Pf. έκαςην Ser. 4, 127.)

κέκαδον ί. χάζω.

neladew tone, Bart. episch nelador, orros.

nelle lande, Ao. Exeloa.

xéloμα, befehle, Fu. xelήσομα, Ao. éxéxlero u. xéxlero ermunterte xe-xlóμeros, sputopirt und reduplicirt vgl. § 28, 5, 2. Ueber éxleo s. xlole.

nerrew fteche rg.; boch If. Ao. nerrau, Bb. neoro's geftichelt, geftickt.

περάννυμι f. Spr. κέκρημαι n. έκρηθην (Her. 4, 152) find ionisch; Ao. Μ. έκερασάμην Her. — Mfn. sind κεράω, κεραίω; Ao. έκικρήσαι Od. η, 164; κίργημι, wodon Bart. κιργάς, Hpf. κίργη; κιργάω, wodon κιργά Her. 4, 52. 66, έκιργα Ho.; M. κίργαμαι Her. 1, 51. κεράωμαι Od. öfter; aber Cj. κέρωμαι Jl. δ, 260 sett ein κέραμαι boraus.

κε ο δαίνω f. Spr. κερδήσομαι H er. 3, 72 neben κερδανίομεν 1, 35. 8, 60, Αο. έκέρδησα 4, 152.

κεύθω 11. Pf. κέκευθα verberge, Pfipf. έκεκεύθει, Fit. κεύσω, Ao. 1 κεῦσσα, Ao. 2 κύθε, Cj. κεκύθωσε vgl. § 28, 5, 1. — Nf. πευθάνω.

x 6 w [. xeiµaı 11. xaiw.

κήδω setse in Sorge, Fil. κηδήσω. Zu κήδομου gehört wohl auch κυκαδησόμεθα II. 8, 353. Bgl. χάζω.

×η×ίω quelle hervor, s epifch turz, attisch lang.

le:

Ë

12

πίδη ημε [. σκεδάννυμε.

χιχλήσχω ζ. χαλέω.

κινέω bewege, MP. κίνυμαι bewege mich hat Ho. im Ipf. κίνυντο und im Part. κινύμενος.

πίρημι . κεράννυμι.

κιχάνω, episch auch κιχάνομαι, tresse, im Br. bei den Episern mit kurzem 1 u. langem a; überall kurz ist das 1 in den übrigen Zeitsormen: Fu. κιχήσομαι, Ao. έκιχον, episch auch κίχον, κιχήσατο. Bon e. unerweislichen Br. κίχημε hat Ho. Ips. έκίχεις, κιχήτην, έκίχημεν, Cj. κιχείω, κιχείομεν, Op. κιχείη, Is. κιχήμεναι, κιχήναι, Part. κιχείς, κιχήμενος, Bb. κιχητός in ἀκίχητος.

ziχeημι leihe; χenoai heißt bei Ber. 3, 58 geben.

nia gebe, nur Br. u. 3pf., Mf. von ziene, Bart. nean betont.

\*λάζω [. Spr.; Ao. έκλαγον δο δη. εη. 14; Βf. κέκληγα mit Brbb., wovon Part. κεκληγώς Ge. κεκλήγοντος vgl. § 29, 3, 6, κεκληγώτος Belter.

κλείω f. Spr.; episch u. ionisch κληίω, Ao. δελήισα mit langem c, also bei Ho. nicht mit σσ zu schreiben, u. If. κληίσαι zu betonen (δεληίσθην, κεκλήξμαι jett durchweg bei Her., 3 Pl. Pips. κεκλέατο Her. 9, 50). Bb. κληιστός.
κλέπτω s. Spr.; Ao. Bs. δελέφθην Her. 5, 84.

[xléw] xleiw rithme, besinge; xléoµas bin berithmt, kxleo fitr exléso II. w, 202 vgl. § 30, 3, 5.

ulirw s. Spr.; Ps. Ao. bei Ho. viel häufiger enlirder als enlider, die 3

B. Bl. Pf. \*exclicatai vgl. § 30, 4, 3; Ao. Meb. \*xlivas das fich beugen. \*xliva (i) höre, poetifch, Ipf. \*kalvov auch ben Ao. vertretenb; von einem fonft verschollenen Ao. Ipv. \*xlivos u. \*κάλῦτο μ. \*κάκλῦτο (neben \*xlive u. \*κάκλῦτο (neben \*xlive u. \*κάκλῦτο (neben \*xlive u. \*κλιντος v. \*βατι. \*κίνμενος (ηπομημ mit dem Bb. \*klurός berühmt. Bgl. § 28, 5, 1.

xλώθω spinne, wovon bei Ho. έπέκλωσα nebst DM. έπικλώσομαι 11., έπε-

χλωσάμην.

κοιμάω bringe zur Rube, neben κοιμηθήναι Ao. κοιμήσασθαι.

κόπτω f. Spr.; Pf. κεκοπώς mit Brbd.

κορέννυμε [. Spr.; Fu. bei Ho. κορέω § 29, 2, 4; Bart. Bf. κεκορηώς Ge. ηστος, Bf. β. κεκόρημαι (auch Her.), Ao. έκορέσθην sättigte mich Ob. δ, 541, κ, 499 neben (δ)κορέσσατο, κορεσσάμενος, mit einem σ vor einer Länge: κορέσασθαι 2c.; Bb. ακόρητος Ho.

×eadáω, airω schwinge, Pr. u. Ipf. episch.

жealow vollfilhre, Ao. neñras; epilch auch zerbehnt Ipf. depalasoor, Ao. nenñras; Bf. Fu. neardes das; Bf. und Blpf. nenedarcas, vo; Bb. in duedarcos.

πρη- f. περάννυμε πραυγάνομαι Rf. v. πράζω H et. 1, 111 (πραγγάνομαι?). πρεμάννυμε f. Spr.; Fu. πρεμόω; 3pf. 2 B. έπρέμω Jl. 0, 18.

nglne knarrte, ober nelye, Ao. 2 von nello 31. π, 470.

\* elvw f. Spr.; Ao. Bf. xeirdfras, boch auch \* eidfras St. β, 815, wie immer bei her.; \* xeiraodas fich erlejen; Fu. Bf. \* xeirdodas.

κτάομαι f. Spr.; βf. ἀκτῆσθαι 31. ι, 402 u. Ber. neben ol κεκτημένοι.

κτοίνω  $\mathfrak{f}$ . Spr.; ein  $\mathfrak{F}$ r. κτανίοντα  $\mathfrak{F}$ l.  $\sigma$ , 309, nach andern  $\mathfrak{F}$ u.;  $\mathfrak{F}$ n. gew. κτενέω, boch auch κτενεί vgl.  $\S$  31, 2, 1, aber κατακτανίω  $\mathfrak{F}$ l.  $\S$ , 409; κατακτανίεσ $\mathfrak{F}$ e paifit  $\S$ , 481; bie Ao. κτεῦναι und κτανείν hat ichon  $\mathfrak{F}$ o., baneben aber έκταν, ας, α; έκταμεν  $\mathfrak{u}$ . 3  $\mathfrak{F}$ l. έκταν,  $\mathfrak{F}$ j. κτάμεναι und κτάμεν;  $\mathfrak{F}$ f. (ἐκτάμην), έκτατο, κτάσ $\mathfrak{F}$ αι, κτάμενος, baneben 3  $\mathfrak{F}$ .  $\mathfrak{F}$ in. Εκτάσ $\mathfrak{F}$ αντάσ $\mathfrak{F}$ εντάσεν.

xrepetow bestatte bgl. § 27, 2, 1.

nre-, movon Bart. u. Bb. in eunriperos u. eunreros mohlgegrundet. κτυπέω fcalle, Ao. έκτυπον.

zudaire verherrliche; zudare (a) 3l. E. 73, fich bruften v, 42.

πυτέω Miffe, Ao. epifc χύσα, χύσσα, έχυσσα, nie έχυσα.

nu ę έω treffe, selten κύρω, κύρε 3l. ψ, 821; Ao. έκυρσα; bei Ber. κυρήσω, έχύρησα (ένέχυρσα 3, 77. 4, 125). 3w. συγκεχυρημένος 9, 37. — DM. K. w, 530.

now f. Spr.; Ao. (υπο)χυσαμένη, fonft υποχυσσαμένη gefchrieben. Rf. xviσχομαι Set.

xwxiw wehtlage, v turz bei Ho. vor einem Bocal, sonft überall lang.

layzáro f. Spr.; Ku. lákouas Her. 7, 144, Bf. lélozza (auch Her.). delózzass mit turzem a Db. 1, 304? As. Magor erloofte, aber délagor machte theilhaftig, lelaznee vgl. § 28, 5, 1.

latomas Do. faffe, nehme, nur Br. u. 3pf.

λαx – ∫. λάσxω.

λαμβάνω f. Spr.; bei Her.: λάμψομαι, λελάβηκα, λάβεσκον 4, 130 jetzt ohne Aug., λέλαμμα, έλάμαθην, λαμπτός, έος; bei So. έλλάβετο Db. e, 325. λελαβέσθαι Οδ. δ, 388.

λανθάνω s. Spr.; sast nur poetisch λήθω; Iterativ λήθεσκε 3L w., 13; enlyGarw mache vergeffen Db. 4, 221; in derfelben Bed. No. enelywer Db. v, 85 (vgl. δ, 221?); Ao. (ex)lelador machte vergeffen 3l. β, 600, o, 60 (vgl. λαγχάτω); Bf. (Μλασμαι) habe vergessen, λέλασται Is. e, 834, λελασμένος öfter (nie bei Ho. λέληθα), λελαθόμην verguß, auch in ben übrigen Modis.

λάσκω tone, rebe, epifch und ionifch ληκέω, Ao. 2 klanor (λελάποντο) So. Sh. β, 145; Bf. mit Brbb. lelgna, Bart. Fe. lelanvia vgl. § 29, 3, 7.

lás fehe, wovon bloß láss u. láe vgl. § 33, 5, 2, a.

léyw lese, sammele vgl. Spr.; bei Ho. im Activ nur Pr. u. Ips., wie im Fu. in alpaveas letorres um Steine ju Zäunen zu lefen; im Baffiv außer bem Br. noch Bf. Lelequeros erlefen (welche Form auch Ber. immer hat wie συλλεχθήναι öfter ale συλλεγήναι). Bom Debium Myopas fammele mir, Fu. συλλέξομαι, Ao. λέξασθαι; funt. Ao. έλέγμην mahlte mich, gefellte mich zu Db. s, 335. Bal. dex-.

léyw rede, f. Spr.; bei So. noch (bem leyw sammele fich anschließend) bergublen, aufgablen, anführen, ergablen mit gefettem ober gebachtem Ac., Br. u. Ipf.; Fn. u. No. häufig in xaraléte u. xaralétat; Ao. Bj. éléxone ward gerechnet 31. 7, 188; DM. herzählen 31. 2, 275 u. in der häufigen Formel u? raura leymueda u. in deelegaro dopos fette aus einander, funt. Ao. lexto guhlte Db. 8, 451. Bgl. 14x-.

λοίπω f. Spr.; If. Ao. λιπέσεν neben λιπεως: Ao. M. λιπέσθαι zurück-bleiben, Fu. λείψομαι werde bleiben.

λειχμ - Γ. λιχμάω,

leύσσω fehe, nur Br. und 3pf. [Fu. leύσετε 31. a, 120?]

[lex-] lege schlafen; bei Ho. kleta u. vom BML Ku. letomas und No. (d)litaro, litardai; baneben pom funt. Ao. Neuro, liuro, Ipp. lito, liteo, καταλέχθαι, καταλεγμένος. Βάί. λέγω.

ληβ- f. λαμβάνω.` ληθ- j. λουθάνω.

ληίζομαι ranbe MD.; Bb. λεισσός 31. ι. 408, neben ληεστός 406. ληχέω [. λώσκω.

ληχ- [. λαγχάνω.

λιάζω biege, Pf. beuge aus, Ao. λιασθήναις bavon allacros unbezwinalich, unaufhörlich. Bgl. lelaiopas.

liges tonte, flang, bef. Ao. bei Do.

Ledalomas begehre Br. u. Ipf.; bazu Pf. ledinmas ftrebe.

lisso μα ε bitte (lisoμα), Ao. έλλισάμη», § 28, 1, 1, Ipp. lisa, Conj. lisa, tetobae betont mon als Ao. mit Brbb. Hiezu Abj. in relllessos, πολύλιστος nno non le-πολύλιστος.

λιχμάω züngele; MB. ἀπολιχμήσομαι werde ableden 31. φ, 123.

λούω s. Spr.; bei Ho. λόε wusch u. von λοε-λόεον (Bar. λόευν), Fu. λοέσσομαι, Ao. λοέσσαι, λοέσσασθαι; meist jedoch hat auch Ho. bie gew. Formen u. selbst λοῦσθαι; nur die contrahirten, wie die verkürzten Formen λοῦσθαι, λοῦνται, \* έλουτο hat auch Her.

 $\lambda$ ύω f. Spr.; bas v ist bei  $\mathfrak{H}$ 0. im  $\mathfrak{P}$ r. u. Ipf. meist turz, sang Is.  $\varphi$ , 513, Ob.  $\eta$ , 74, wie in άλλύω  $\beta$ , 105. 109 2c., vom  $\mathfrak{P}$ f. n. Pspf.  $\mathfrak{P}$ f. die 3  $\mathfrak{P}$ s. auch bei  $\mathfrak{H}$ 0.  $\lambda$ 6 $\lambda$ 6 $\lambda$ 7, cin Op.  $\lambda$ 6 $\lambda$ 8 $\lambda$ 7, con  $\lambda$ 8, choix a.  $\lambda$ 9,  $\lambda$ 9,

μαιμάω ή. μάω.

μαίνομαι rase, (Fu. μανείται Ber. 1, 109); Ao. έπεμήνατο entbrannte von Liebe 31. ζ, 160.

 μαίομαι taste, suche; Fin. μάσομαι, Ao. έμασάμην mit furzem a und also bei Ho. and έμασσάμην, Bo. μαστός.

μακ- [. μηκάομαι.

μάρναμαι streite, nur Pr. u. Ips., nach δίναμαι gesormt; über μάρναι und έμάρναι § 36, 2, 1; doch Op. μαρνοίμεθα Od. λ, 513 (aber Better μαρναίμεθα).

μάφπτω greife, μάφψω, εμαφψα. μαφτυφέομαι δετ. 5, 93. μαστίζω geifele, Νο. μάστιξεν. — Mf. μαστίω.

μάχομαι f. Spr.; als Pr. μαχέσιτο, μαχειλμενος, μαχεούμενος (3111). μαχεόμενος bei Her.); als Fii. μαχείται, μαχέσται, gew. μαχήσομαι, minder beglaubigt μαχέσσομαι, aber Ao. μαχέσασθαι neben μαχήσασθαι, nach Andern μαχέσσασθαι; bei Her. Fii. μαχέσομαι und Ao. μαχέσασθαι jest burchgängig. Bb. μαχητός.

μα-,  $\mathfrak{B}$ ί. [μέμαα] firebe, wodon μέματον, μεμάτε, μέμαμεν, μεμάσοι,  $\mathfrak{B}$ γι. μέμασαν  $\mathfrak{F}$ ί.  $\mathfrak{B}$ ,  $\mathfrak{B}$ 683 κ.,  $\mathfrak{F}$ γι. μεμάσω,  $\mathfrak{B}$ ατι. μεμασός,  $\mathfrak{B}$ ε. αστος (jelten αστος, wie selbst μεμαώς  $\mathfrak{F}$ ί.  $\mathfrak{A}$ ,  $\mathfrak{T}$ 54), μεματία,  $\mathfrak{F}$ α,  $\mathfrak{F}$ 29,  $\mathfrak{F}$ 3,  $\mathfrak{F}$ 2.  $\mathfrak{B}$ 6. έπίμαστος. —  $\mathfrak{R}$ 5, μαμμώω,  $\mathfrak{F}$ 0. μαίμησεν  $\mathfrak{F}$ 1. ε, 670. μαιμώων  $\mathfrak{F}$ 1. ο, 742, μαιμώωσα ε, 661, ο, 642.

μάομαι f. μαίομαι.

μέδω u. μεδέω beherriche, nur Pr., μέδομαι u. Fn. μεδήσομαι.

μείοομα: erlange, wovon έμμος, wohl nicht Ao. sondern Pf.; über ekμαφτα: s. Spr.

μέλπω und μέλπομαι finge, spiele ohne Pf.

μέλει f. Spr; Pf. μέμηλε mit Prbb. Pfpf. μεμήλει, Bart. μεμηλώς forgenb.
— Μέλομαι tümmere, Fu. μελήσομαι; mit Prbb. and ein Pf. μέμβλεται und Pfpf. μέμβλετο. (Für μεταμελήται Her. 3, 36 ift jett μεταμέληται gebeffert.)

μέμφομαι tabele; μεμφθήναι hat Ser. öfter als μέμψασθαι.

μενοινάω begehre; über μενοινήησι § 33, 5, 4.

μένω f. Spr.; Pf. μέμονα gedenke, habe vor, firebe (auch Her.). — Mf. μίμνω.

μερμηρίζω finne, bebente, Mo. μερμήριξε.

μή δομαι sinne, ersinne, noch Fu. μήσομαι, Ao. μήσασθαι.

μηκάομαι medere, blöde; Pf. μέμηκα, mit Brbo.; über μεμάπνία vgl. § 29, 3, 7, wozu ein Spf. έμέμηκον (wosilir jeht als As. μέμηκον); vom As. 2 Bart. μακών.

μηνίω gürne (auch bei Ber.); bas eig. lang, ift bei Ho. im Pr. und Ipf. gew. turz.

μητιάω u. μητιάομαι sinne, erbenke, Fu. μητίσομαι, Ao. μητίσασθαι.

μιαίνω beslecke, Ao. μιηναι, vgl. § 33, 9; έμιάνθην als 3 β. Du. ober Pl. des [[pntopirten] Ao. Pf.

μίγνυμι (. Spr.; nur μίσγω δο. n. δer.; sint. Ao. ξμικτο n. μίκτο; baneben auch bei δο. μιχθήναι n. μιγήναι, letteres besonbers von der Liebe; zw. scheint Fu. μιγήσεσθαι Il. κ. 365, sonst μίζεσθαι (auch her 8, 77) vgl. § 29, 2, 5. — Rf. μιγάζομαι MB. Od. θ, 271.

μεμνήσκω [. Spr.; Med. gebenke, bei  $\mathfrak H$ 0. auch bon μνάσθαι  $\mathfrak H$ art. μνω- όμενος  $\mathfrak u$ .  $\mathfrak H$ β1. ξμνώστο, μνώστο;  $\mathfrak H$ 1. μνήσομαι, μεμνήσομαι  $\mathfrak H$ 1. χ, 390,  $\mathfrak D$ 5. τ, 581,  $\mathfrak q$ , 79,  $\mathfrak u$ 0. ξμνησάμην ( $\mathfrak h$ ex. nut 7, 39), Sterativ μνησάσκετε, fiber μέμνησα, μέμνηα  $\mathfrak u$ 1. μέμνη  $\mathfrak u$ 3  $\mathfrak u$ 3,  $\mathfrak u$ 3,  $\mathfrak u$ 5,  $\mathfrak u$ 6, μεμνώμεθα, μεμνεώμεθα  $\mathfrak u$ 6  $\mathfrak u$ 7,  $\mathfrak u$ 7,  $\mathfrak u$ 9, μεμνήμην  $\mathfrak u$ 1.  $\mathfrak u$ 9, 745 (nach  $\mathfrak u$ 9)εν $\mathfrak u$ 9  $\mathfrak u$ 10,  $\mathfrak u$ 20,  $\mathfrak u$ 20,  $\mathfrak u$ 361,  $\mathfrak u$ 361,  $\mathfrak u$ 361,  $\mathfrak u$ 61.  $\mathfrak u$ 70,  $\mathfrak$ 

μινύθω verringere, schwinde, Br. u. 3pf.

μολεϊν [. βλώσκω.

μύζω tnarre, brumme, Ao. έμυξα von Migvergnügten.

μυθέομαι spreche MD. 2c. Ueber μυθείαι vgl. § 33, 3, 7.

μύχαο μαι brille, tone; Αο. έμυχον 11. Βf. μέμθχα, μεμθχώς (bagegen von μόω bin geschlossen, 31. ω, 420), Plps. έμεμύχει.

μύω ί. Spr. und μυκάομαι.

μω- f. μάομαι.

racerάω, wohne, meist mit aufgelösten Formen § 33, 5, 2; racerάουσε, racerάων Ge. άοντος, aber Fe. racerάωσα? vgl. § 33, 6, 4; Sterativ racerάασκον.

ralo wohne, bewohne; Ao. ένασσα ließ wohnen, fiedelte an, Ao. ένασσάμην und ένάσθην ließ mich nieder.

ráw fließe, Br. u. Ipf., mit l'urzem a § 33, 5, 2, a. racor jetzt Ob. e, 222. reexéw fchelte, reexelw, Iterativ reexeleoxor, Ao. reexéσαe, έσσαε.

νε με σά ω nehme übel, epifch auch νεμεσσάω. DM., doch für den Ao. νεμεσσήθη σείς 2c.

νέω häufe, νηέω δο.; auch δετ. hat νηῆσαι, sonst νέω u. selbst νῆσαι. MS. νηήσασθαι. Bb. νητός. — Mf. νηνέω in έπι- und παρανηνέω nur Ips. δο.

νέω schwimme s. Spr.; episch νήχω und νήχομαι, δι. νήξομαι.

réoμαι werbe gehen nur Pr. u. Ipf.; revμαι § 33, 3, 4, recai eb. A. 7, recras öfter; sonft bei Do. gew. ohne Contraction; boch neben réeσθαι auch recoθαι.

vyvéw f. véw häufe.

riσσομαι [reiσσομαι?] gehe, werbe gehen; als Fu. nehmen Manche riσομαι II. ψ, 76.

νο έω sinne hat bei Her. Haz. Formen wie βοάω, bes. δινοδω u. DN. νοδεσθαι: δινώσας, δινένωκα; Ps. δινένωτο, -ωντο, νενωμένος, aber δικενοήθην 3, 122. 6, 115.

δ δύσασ θαι ilknen, epischer Ao., modon ώδύσαο, ατο, αντο, δδυσσάμενος, 
\$\int\_{\text{.}}\$6 δδώδυσται Ob. ε, 423.

овона tummere mich Pr.; Ipf. овето Il. e, 42

o kyw s. Spr.; Ipf armyer 3l. &, 168 ift wohl wer mit Emigens zu lefen; daneben öfter wika (u. avorka bei Her.), doch kie. w, 457; Pj. Ipf. wirror.

6lda j. § 38, 7.

όιζύω wehklage, episch; v eig. lang, nur im Pr. n. Ipf. bei So. kurz. oludo mohne; DM. Bf. (n. Plpf.) bei Ber. u. Thut. Bf. mit Brbb.

olμάω poet. ftatt δομάω, ohne Ang. bei Bo. n. Ber. 1, 62. (Drafel.)

οτο μαι f. Spr.; bei Do. nur in οδοιτο, sonft οδω, όδω, όδομαι, Ipf. &l-ετο, Do. &lσθην, δεσθείς, hünfiger όδσατο n. όδοσαμενος. Das e ift in ber Diarefis bei Bo. lang.

οίχομαι f. Spr.; ohne Ang. Her.; Pf. οίχωνα Her., παρώχηνεν nur 31. x, 252; diolygrau 3w. Her. 4, 136. - Mf. olyvew.

όλλυμε f. Spr.; Ipf. fehlt bei So., vom Pr. hat er die Participia; Fu. δλέσσω (Her. ἀπολέσει 2, 121, 3? fonst stets (ἀλίω), έεε, έεε, – έοντες, – εῦντες); Ao. neben sleva auch öleva u. ölevva vgl. § 29, 1; vom 2 Pf. hat Ho. auch ben Cj.; Plpf. dlobles; vom Med. Fu. dleiras, dlevde u. dlevda (Her. anoλέεται, εόμεθα, έεσθε, έεσθαι öfter, εόμενος, εύμενος); Ao. neben ώλόμην αυφ όλόμην μ. όλοντο, Iterativ απολέσκετο; οὐλόμενος unglücklich; eig. epifch ift bas aus bem 1 Pf. gebilbete olenw, 3pf. olenor, 3ter. oleneoner, olenorau Il. n, 17, δλέκοντο α, 10. — Mf. ἀπολλύω Ser. 1, 207.

δμαφτέω gebe zusammen, fonft auch άμαφτέω geschrieben, ftets ohne Aug. όμνυμι f. Spr.; vom Ku. hat schon Ho. δμούμαι u. δμείται II. 1, 274; Φροσα, ὅμοσσα, ὅμοσσα, ὅμοσσα. — Ñf. ὁμνύω, ὁμνυέτω, ὅμνυον.

δυίνημι s. Spr.; Ao. ohne Aug. in ἀπόνητο, Jpv. δνησο, Part. (ἀπ)ονήμενος.

öroμαι mifiachte, beschimpfe (auch Her.), vgl. § 37, 1, 4, öroσαι, örorται, Op. öroιτο; (Ipf. jett κατώνοντο Her. 2, 172;) Fu. ονόσσομαι; Ab. de. νοσάμην, ονόσαιτο, ονοσσάμενος; (baneben κατονοσθήναι activ Ber. 2, 136). Bb. drootos; einzeln ein Ao. drato 31. e, 25 u. Br. ovroode w, 241 (droouσθε Better).

öπλεσθαι bereiten, nur biese Korm; dazu Jps. ankeor, sonst δαλίζω mit e. MI.

δπυίω heirathe, bin verheirathet Ob. 5, 63, Ipf. als Bipf. d, 798. δ έαω [. Spr.; όρηαι § 33, 5, 4. Ipf. bei So. ohne Aug. όρα δράτο, δρόστο vgl. § 33, 6, 1; bei Ser. gew. ώρων, α 2c. seltener ωρον, auch ώρέομεν 2, 131; Fu. έπιοψομαι werde ausersehen, mahlen, in anderer Bed. auch bei So. ἐπόψομαι von έφοραν; Ao. bei So. gewöhnlicher idor, ίδόμην als eidor, είδόμην, bei Ser. wohl flets eidor; If. ίδειν u. ίδειν, Iterativ ideoxe; Pf. ö-πωπα (auch Ser.); Plpf. ἐπώπει. Bgl. είδομαι u. οίδα. — DM. auch Ser.

δρέγω f. Spr.; mit u. ohne Aug.; δρέγομαι, δρέξασθαι (bei Bo. nie δ-gexθηναι) bichterifc auch ich strede mich, wozu 3 B. Bl. Bf. u. Blpf. δρωρέχαται, το ngl. §. 30, 4, 3; Bb. δρεκτός. — Af. δρέγνυμι, wovon Bart. δρεγνύς u. doex Beir.

δρμάω f. Spr.; neben δρμήθη αμά δρμήσατο. — Epische Mf. δρμαίνω

bewege, überlege, Br., 3pf. u. Ao. 1, beibe mit bem Aug.

ός -, δς τυμε errege, wobon bei Ho. If. δορύμεται, δορύμετ, Ao. δοσα, Iter. δροασαε, Ao. 2 δροφον erregte; erhob mich Il. τ, 78, hob an & είδευ Ob. 6, 539; Pf. δρωφα bin entstanden u. Cj. δρώρη, Pspf. δρωφες, boch auch διώρει; Med. erhebe mich, Fu. δρείται, Ao. δρόμητ, auch ohne Aug. in δροτο, wozu 3 P. δροτο shusbuit [von δρμητ] öfter als δρετο, Ipp. δροτο u. δροτο, δροτο; If. δρώρεται μ. Cj. δρώρητα. — Rfu. Pr. δροτιαι sid (hin-) begeben, Ipf. δρώρεται u. Cj. δρώρηται: iene auch wit e. Ao. N. δροτιας arm δοίμθητο σενώ δοίμθητο σενώρη πορίνως δρίνως δρομος godinw; jenes auch mit e. Ao. Bf. aginon, gew. deindn; deoiw, Ao. δeουσα fürzte, eilte, ohne Aug.

όρύσσο [. Spr.; ohne Ang. 3!. η, 440, wohl nur mit Lig. und att. Red. Ger.; Mr. Bf. u. Bluf. jett ogogunrai, nin.

coσομωι fcaue porber, abne, verkundig, ... n. Blof. ohne Hing. όσφοαίνομαι f. Spr.; Ao. jest acht in Ser. 1, 89 ft. δσιράμην. οὐλόμενος ί. ὄλλυμι.

οὐτάω [chlage, verwunde, wovon Ipv. οὖταε, Iter. οὖτασχε, Ao. οὖτησε, Iter. οὐτήσασχε; [hnt. Ao. 3 St. οὖτα, If. οὐτάμενα, οὖτάμεν, wozu Bart. passit οὐτάμενος verwundet, οὖτηθείς. — οὖτάζω, Ao. οὔτασα; βf. βs. οὔτασται, οὖτασμένος.

δ φείλω s. Spr.; episch auch δφέλλω; neben δφελον, es, e (wie jett auch Her.) sagten die Epiker auch üφελλον u. δφελλον; δφελον meist die Dichter, so weit sie nicht streng attisch sind; auch die 2 B. Ps. axθ' üφελετε πεφάσθας Fl. ω, 254. (Her. gebraucht es persönlich auch für δεί, χρή. Krüger zu 7, 16, 4. So δφέλλετε Fl. τ, 200.)

δφέλλω vermehre. Schwer erklärlich ift δφέλλειον, vielleicht ein aol. Ao. Bgl. δφείλω.

παλησα. unglitdlich fein? ein bef. Ao. Ber. 8, 21.

πάλλω schittele, schwinge; Ao. πηλαι; dazu ein Ao. 2 in άμπεπαλών; ein synt. Ao. in πάλτο stieß sich, εκπαλτο. Berwandt πεπαλάσθαι losen Ob. 1, 331. vgl. 31. η, 171.

πάσχω f. Spr., aus πεπόνθατε hat Ho. πέποσθε verkürzt; für πεπονθυΐα pon πηθ- πεπαθυΐα vgl. § 29, 3, 7.

(πατέομαι) foste, esse Ser. 2, 47. 66; Ao. ἐπασάμην So. u. Ser., bei So. aug πασάμην, ἐπασσάμην R. Bips. πεπάσμην. Bb. in ἄπαστος.

neixo tamme, fcheere, Fu. nέξω, bazu Ao. M. nέξασθαι 3fl. ξ, 176.

πειραίνω für περαίνω \$0., Ao. πειρηναι Od. χ, 175. 192. βf. βf. Od. μ, 37.

πειράω νετίμής, Αο. πειρήθην 11. επειρησάμην; νοπ β. πεπείρημαι.
— Μ. πειράζω und πειρητίζω.

πελάζω nahe (πλάζω  $\mathfrak{Al}$ .  $\mu$ , 285.  $\mathfrak{Db}$ .  $\lambda$ , 583); Ao. ἐπέλα(σ)σα,  $\mathfrak{Ipo}$ . πελάσσετον  $\mathfrak{Il}$ .  $\kappa$ , 412, vgl.  $\mathfrak{I}$ . 29, 2, 2. Bei  $\mathfrak{Ho}$ 0. heißt bas Activ nahe bringen (DM. πελάσσσθαι  $\mathfrak{Il}$ .  $\varrho$ , 341); fich nähern nur bas  $\mathfrak{H}$ 1, wobon auch bortommen  $\mathfrak{H}$ 5, πέπλημαι, Ao. ἐπελάσθην und von einem spil. Ao. πλήτο, πλήντο, έπληντο. —  $\mathfrak{Al}$ 6, [πίλνημι], πίλναται und  $\mathfrak{Ip}$ 6, πίλνα(ν)το.

πελεμίζω fdwente; Ao. πελεμίχθη wurde gurud gebrungt.

πέλω und πέλομαι bin, nur Br. u. Spf. mit und ohne Aug., im erstern Falle auch spnkopirt: Επλεν neben πέλον; επλεο, επλευ, επλευ, Spb. πέλευ, Ster. πελέσκεο, Cj. u. Op. bei Ho. nur non πέλομαι; πελόμενος, in έπι- u. περιπλόμενος hat e8, spnkopirt, die Grundbedeutung sich wenden.

πεπαρείν, πεπορείν, πέπρωμαι [. πορείν. πέποσθε [. πάσχω.

περάω gehe über, episch u. ionisch περήσω, 2c. vgl. § 27, 3, aber verkaufe Fu. περάσω, Ao. ἐπέρασσα; ββ. Ββ. πεπερημένος, vgl. πεπράσκω. — Mf. πέρνημε, wodon Part. περνάς, Ster. πέρνασκε; ββ. πέρνανταε, περνάμενος.

πέρθω verwüste, Fu. πέρσω, Ao. neben έπερσα auch πέρσα und έπραθον, vgl.  $\S$  6, 2, 3,  $\S$  6. διαπραθέων und von einem syntopirten Ao. πέρθαι;  $\mathfrak{P}$  διεπράθετο und Fu. πέρσεται.

πετάννυμι  $\mathfrak{f}$ . Spr.;  $\mathfrak{P}\mathfrak{f}$ .  $\mathfrak{P}\mathfrak{f}$ .  $\mathfrak{f}$ . διπεπέτασται Orolel bei  $\mathfrak{F}$ er. 1, 62, ilber bie  $\mathfrak{F}$   $\mathfrak{F}$ .  $\mathfrak{F}$ . πέτναται  $\mathfrak{f}$   $\mathfrak{F}$ 0,  $\mathfrak{f}$ 0,  $\mathfrak{F}$ 1. πέτνημι, wovon  $\mathfrak{F}$ 0rt. πιτνάς und πιτνάω, wovon  $\mathfrak{F}$ 1 $\mathfrak{f}$ 1.  $\mathfrak{f}$ 2 $\mathfrak{f}$ 3 $\mathfrak{f}$ 4,  $\mathfrak{f}$ 5 $\mathfrak{f}$ 5.  $\mathfrak{f}$ 6 $\mathfrak{f}$ 7.

πέτομαι f. Spr.; Ao. έπτάμην (auch Ber.), epifch auch ohne Aug. (Cj.

πτήαι, αναπτήσθε Her. 4, 132 ist wohl ανάπτησθε zu schreiben. Pf. πτάσθαι (auch Her. 7, 12), Bart. πτάμενος (auch Her. 2, 55); doch steht επιπτέσθαι II. δ, 126. — Pf. ποτάσμαι nebst ποτέσνται und ποτόντο; 3 P. Ps. Pf. πεποτήσται, vyl. § 30, 4, 1; Bb. ποτητός Od. μ, 62.

πέφνον und έπεφνον tödtete, Ao. von φεν-, reduplicirt und sputopirt, wovon noch Cj. πέφνης, Spv. πέφνε, Jf. πεφνέμεν, Part. πεφνών, nach Aristach πέφνων zu betonen; dazu vom Pf. πέφαται, πέφανται, πεφάσθαι; Fu. πεφήσομαι.

πεφυζότες 1. φεύγω

πήγνυμι f. Spr.; Plpf. έπεπήγει; syukopirter Ao. έπηκτο 31. λ, 378.

πιέζω briide, ionisch πιεξέω; Her. hat öfter πιεζόμενος als πιεζεύμενος; Ao. έπίσσα Der.

πίλνημε [. πελάζω.

πέμπλημε f. Spr.; paffiv eift synt. Ao. πλήτο ward voll, ξμπλητο, ξμπληντο. Af. πλήθω bin voll, πεμπλάνεται Jl. ε, 679; (έμπεπλέει) H er. 7, 39, έπεμπλέετο jegt 3, 108). — PM. Ob. η, 221.

πίμποημι [. Spr.; ενέποηθον 31. ι, 589, fonst ενιποήσαι, αναποήσας.

πίνω f. Spr.; Fu. πίομαι in der Arsis mit langem ι Jl. ν, 493, Od. x, 160; eben so Jf. Ao. πιέμεν Jl. π, 825, Od. π, 143, σ, 3, mit kurzem ι ο, 378 und in πιέθεν λ, 232. 585, Jl. δ, 263; Jpv. πίε Od. ι, 347.

πιπράσκω f. Spr., i onisch πιπρήσκω, πεπρήσθαι, έπρήθην. vgl. περάω. πίπτω s. Spr.; Fu. πεσείται (πεσέεται, έονται [Oralel] Her.), πεσέεσθαι II. 1, 235; If. Ao. πεσέειν; Part. Pf. (πεπτεώς) Ge. πεπτεώτος mit Spnizesis.

πίτνημι, πιτνάω (. πετάννυμι. πλ- [. πέλω. πιφαύσκω (. φαύσκω. πλάζω mache irren, bei Ho. ohne Aug. mit Char. γγ; MP. Fu. πλάγξομαι, Ao. πλαγχθήναι, Bb. πλαγκτός.

πλα-, πελάζω [. πίμπλημι.

nlenw f. Spr.; Ao. Bf. nlexθeis Db. ξ, 313, nie bei Bo. nlaufras.

πλέω f. Spr.; ἀποπλείω vgl. § 2, 3, 2, c., Fu. bei Do. u. Her. πλεύσσου, nicht είσθου. Bgl. πλώω.

πλήθω [. πίμπλημι.

πλή σσω  $\mathfrak{f}$ . Spr.; Bart. Pf. πεπληγώς, Ao. πλήξα und ἐπέπληγον, πέπληγον, vgl.  $\mathfrak{f}$  28, 5, 1,  $\mathfrak{f}$ , πεπληγέμεν und MJ. πεπλήγετο, οντο;  $\mathfrak{f}$ ί. Νο. κατεπλήγην  $\mathfrak{f}$ iir κατεπλάγην  $\mathfrak{f}$ ii.  $\mathfrak{f}$ . 31, wie ἐκπλήγην  $\mathfrak{f}$ . 225. — MJ.

πλώω faiffe, neben πλέω Pr. Ob. e, 240 u. Her. oft, (Jpf. πλῶον famammen Al. φ, 302), Fu. ἀποπλώσομαι Her. 8, 5, Ao. ἔπλωσα Ho. u. Her., Ao. 2 ἐπέπλως, παρέπλω, ἀπέπλω u. Hart. ἐπιπλώς Ho., βf. παραπέπλωνα Her. 4, 99. Bb. πλωτός (auch Her.).

πνέω [. Spr. auch πνείω Η ο.; Pj. Pj. (πέπντμαι) bin beseelt, verständig, wodon πέπντσαι, Psps. πέπντσο, Pf. πεπντσθαι, Part. πεπντμένος; Ao. άμπντσο (mit langem v), wozu ein Pr. άμπντω mit kurzem

v 31. x, 222.

πο- [. πίνω. ποθέω [. Spr.; Ao. ποθέσαι Ho. 11. Her., letterer neben ποθήσαι. Fu. ποθήσω Her. 5, 93.

ποιπνίω verschnause, v lang; furz in έποίπνυον  $\Re$ .  $\sigma$ , 421,  $\Re$ 0.  $\gamma$ , 430. πολεμίζω fampse,  $\Re$ u. πολεμίξω μ. πτολεμίξω,  $\Re$ 1.  $\S$ 7, 7, 3.

πο ς είν verschaffen; βf. πέπρωται, πεπρωμένος (bies auch bei her.). — Rf. πορσύνω.

ποτ- ζ. πέτομαι.

πράσσω f. Spr.; epifc u. ionifc πρήσσω, πρήξω 2c.; βf. πέπρηχα Ser. 5, 106, πέπρηγα 2, 172.

πρα- [. πιπράσκω und πίμπρημι. πρήθω [. πίμπρημι. πτα-, πτε- [. πετάννυμι, πέτομαι, πίπτω, πτήσσω.

πτήσσω bude nieder, don πτα- hat ho. 3 Du. Ao. 2 καταπτήτην (Επτην) und Part. Pf. πεπτησε, ηωτος, ηυτα.

πτύω spucke, im Br. mit langem v, mit kurzem im Fu. u. Ao. πύθω mache faul (v lang), Fu. πύσω Il. δ, 174; Bf. faule.

πυνθάνομαι f. Spr.; poetisch auch πεύθομαι; über πέπυσσαι § 20, 3, 6; von e. red. Ao. πεπύθοιτο.

φαίνω sprenge, als 3 B. Bl. Pf. Pf. έδβάδαται Ob. v, 354, vgl. Il. μ, 431 und § 30, 4, 4. — Rf. φαδ- wovon Jpv. Ao. ξάσσατε Ob. v, 150.

balw reiße, Fu. balow u. baloopuu, Ao. Bf. ibbaloone.

ρέζω thue, 3pf. έρεζον, 3ter. δέζεσκον, Fu. δέξω; Ao. häufiger έρεξα als έβδεξα; Bart. Ao. Bf. δεχθείς, Bb. in άρεκτος. Daneben έρδευν Ho., έρδου Ger., 3pf. έρδον Ho., έρδον Her.; 3ter. έρδεσκον Ho., έρδοσκον Her. 7, 33. Fu. έρξω Ho., Ao. έρξα Ho. u. Her.; Bf. έρργα (auch Her.), Plpf. έφργει Ho., έρργει Her. 1, 127, Bf. έρδομαι 4, 60.

δέω f. Spr.; bei Ho. mit und ohne Aug. Bgl. § 33, 2, 1. δεούμενος Oratel, 7, 140.

δήγνυμι f. Spr.; mit und ohne Aug.; Iter. δήγνυσα, Pf. έδδηγμα. — Rf. δήσσω, z. Th. in eigenthumlichen Bedeutungen.

ξιγέω schaudere, mit und ohne Aug.; Pf. έρρεγα, mit Brbb., Cj. έδρίγησω, Plps. έδρίγει Ob. ψ, 216.

φίπτω und ξεπτέω [. Spr.; Plpf. έρέρεπτο I. ε, 15; ξέπτασκε § 32, 1, 5. ξύομαι rette; über ξύαται, το § 30, 4, 5; (Fu. ξύσομαι Her. 1, 86), Ao. έξξυσάμην (auch Her.), ξυσάμην II. 0, 29, hielt zuruck Od. ψ, 244; bas v ist im Pr. bei Ho. lang und kurz, im Ao. lang. S. auch έρύω.

δώομα . walle, eile, Ao. έδδωσάμην.

σαόω 1. σώζω.

σάω für σήθω fiebe Ber. 1, 200.

σβέννυμι f. Spr. σεβίζω verehre, poetifch.

(σεύω) treibe, mit und ohne Aug., im ersten Falle mit zwei σ nach § 28, 1, 1; Ao. έσσευα und σεῦα, vgl. § 29, 2, 3;  $\mathfrak{P}_1$ .  $\mathfrak{P}_2$   $\mathfrak{P}_3$   $\mathfrak{P}_4$   $\mathfrak{P}_5$   $\mathfrak{P}_5$ 

- σίνομαι [cate; Ster. σινέσκοντο Db. ζ, 6; bei Her. auch σινέομαι? (8, -31 jest έσίνοντο für έσίναντο.)

σχεδάννυμι f. Spr.; ohne σ έχεδασσα und έχεδάσθην. — Mf. (σχίδνημι) σχιδνάς Her., öfter MB. σχίδναμαι Ho. u. Her., auch κίδνημι bei Ho.

σκέλλω borre, ein Ao. σκήλαι 31. ψ, 191.

σκέπτομαι j. Spr.; Pr. u. Jpf. Jl. π, 361, e, 652.

σκύζομα, gilrne, episches Br., 3pf. u. Ao. Med. Db. η, 306.

σμάω streiche, σμάται Ber. 9, 110. — Mf. σμήχω Db. ζ, 226.

σοῦμαι ζ. σεύω. σπαδίζω ziehe ab, Ao. σπαδίξαι Her. 5, 25. σπεῖν ζ. έπω.

σπέρχω dränge, έπισπέρχω Φο., περισπερχέω Φετ. 7, 207; σπέρχομαι eile, gürne, Ao. σπερχθείς Φετ. 1, 32.

στείχω fcreite, Ao. foreita und forigor.

στερέω j. Spr. Ao. στερέσαι.

στευται strebt, broht, und 3pf. στευτο.

στυγέω flirchte, haffe, Ao. έστυγον, Ao. έστυξα machte furchtbar Ob. 1, 592. Bf. αποστύγηκα mit Brbb. Her. 2, 47.

στυφελίζω fclage, Ao. έστυφέλιξα.

σφάζω j. Spr.; Ao. Bj. σφαχθείσα her. 5, 5.

σχείν |. έχω. σώω episch filr σώζω [bies nur Ob. e, 490], Bart. σώοντες, Iter. σώεσχον, Cj. σόης, σόη, (σόως, σόω Bekker), σόωσιν; von σαόω, Fu. σαώσω u. Ao. έσάωσε, seltener σάωσα; Ps. Fu. σαώσομαι, Ao. έσαώθην. Bielleicht ein Ao. 2 Act. wie έπλως, nur mit vorgeschlagenem a ist 3 Si. σάω, als Ipv. Ob. v, 230.

ταγ-, Bart. Ao. 2 τεταγών ber gefaßt hat. ταλάω f. τληναι.

τανύω firede (auch Her. 2, 173) mit lutzem v vgl. § 27, 3, 2; als Fu. § 29, 2, 4; Ao. ετάνυσσα und τάνυσσα (τάνὔσα); β. β. τατάνται, β. τετάνυσται, β. τετά

ταράσσω verwirre, Bf. τέτρηχα bin unruhig, stilrmisch, Plpf. τετρήχει.

ταφείν und ταφήναι f. θάπτω u. ταφ-.

τα-, wovon τη nimm, ba.

reiew reibe auf, quale, blog Br. u. 3pf.

releθω bin, ein def. Br.

τελέω j. Spr.; τελέω als Fu. § 29, 2, 4; τελέσσθαι Fu. Pf., felten τελείσθαι.

τόλλω vollende als Simpler bei Dichtern; Plpf. Pf. eréralro. MJ. ene-realaupp.

τόμνω s. Spr.; bei Go. u. Her. τάμνω, zw. Br. τόμω Il. ν, 707; Ao. ξταμον (auch Her.; boch ἀπότεμον 3, 69), Is. ταμόειν. — Rf. τμήγω, τμήξας, Ao. 2 ξτμαγον; Ps. Ao. 2 bie 3 B. Bl. ξτμαγον, τμάγον.

τέςπω ergöge; 31 τέςπομαι gebraucht Ho. die passiven und medialen Ao.: ἐτέςφθην, ἐτάφφθην, öfter ἐτάρπην, meist ohne Aug., Ci. metathetisch τραπείομεν § 2, 6, 3 u. 6, 2, 1, 3f. ταρπήμεναι neben ταρπήναι, ἐτεςψάμην u. ἐταςπόμην, τετάρπετο, öfter im Cj. u. Part.

τες σαίνω mache troden, Ao. τές σηνα; τές σομα: werde troden; If. Ao. Pf. τες σήνα: und τες σήμενα:

rétuor und fretuor traf an, def. Ao.

τετευχησθαι bewaffnet sein, def. Bf. Ob. x, 104.

τεύχω verfertige, Fu. τεύξω, Ao. έτευξα und τεῦξα; Pf. Pf. τέτυγμαι, Pspf. mit, u. ohne Aug.; aber die 3 B. Ps. des Pf. u. Pspf. bei Ho. τετεύχαται u. τετεύχατο, Ao. έτιχθην nur im Ind., nie ohne Aug., Bb. τυκτός; von e. Pf. 2 τετευχώς (verfertigt) ein Fu. τετεύξομαι im Sinne des τέτυγμαι; Ao. τετυκείν bereiten Od. 9, 61. 0, 77. 94, τετύκοντο, τετυκόμεθα, τετυκέσθαι; wogu τετύσκομαι bereite Pr. u. Ipf. I. 9, 41, φ, 343, sonst mit der Bed. zielen. — DM. in τεύξομαι und τεύξασθαι.

τ.e., Pf. τετίημαι bin betrübt, Part. τετιημένος neben τετιηώς.

Tixtw f. Spr.; Med. poetifch für rixtw, Fu. retw und rekopai.

rivuμs, μαι für risw, ομαι (auch Her.); das s ift lang, wie bei Ho. auch in risw. Bgl. Spr. unter risw.

τιτρώσκω f. Spr.; Pr. τρώεις Ob. φ, 293, Fu. τρώσεσθαι paffib.

τιτύσχομαι (. τεύχω

riw ich ehre, wovon besonders bei Ho., außer Pr. u. Ips., Iter. riednor, Ku. riow, No. kroa; Ps. Iter. redouero, Ps. recouteros. Das ist im Allgemeinen überall lang, eig. auch im Pr. u. Ips., schft in der Thesis; boch findet es sich kurz im Pr. u. Ips.; sonst sind noch artros Ss. v. 414 reten die es, 484. Wit riow und kroa berwechsele man nicht die gleichnutenden von riow, die ebenfalls stets das i lang haben.

τλή ται erdulben, Fu. τλήσομαι,  $\mathfrak{Pf}$ . τέτληκα, dazu mit Brbb. 1  $\mathfrak{B}$ .  $\mathfrak{B}$ ί, τέτλαμεν,  $\mathfrak{F}$ ί, τετλάμεναι, τετλάμεν,  $\mathfrak{Dp}$ . τετλαίην,  $\mathfrak{Fpp}$ υ. τέτλαθε, τετλάτω,  $\mathfrak{B}$ ατί. τετληώς  $\mathfrak{Ge}$ . ηότος,  $\mathfrak{Fe}$ . τετληνία; vom Ao. έτλην αυή ohne Aug., 1  $\mathfrak{B}$ .  $\mathfrak{F}$ ί ετλημεν, die 3  $\mathfrak{B}$ . έτλαν,  $\mathfrak{Dp}$ . τλαίην,  $\mathfrak{Fpp}$ υ. τλήτω, τλήτε,  $\mathfrak{Bb}$ . τλητός. —  $\mathfrak{Mf}$ . ταιά-, wovon Ao. έτάλασσα.  $\mathfrak{Bb}$ . τλητός.

τ μ- ∫. τέμνω μ. τέτμω.

τμήγω [. τέμνω.

[rogeir], bef. Ao. krogor burchftach, bavon Ao. 1 dropyoa.

τρέπω f. Spr.; bei Ho. u. Her. z. Th. a für e: τρίπω u. τράπω, aber έτραπον Ao. 2 Jí. e, 187, Od. τ, 479; έπιτράψομαι MJ. Her. 3, 155, τρέψασθαι sich wenden Od. σ, 305, έτράφθην jeht Od. ο, 80, und bei Her. stetk, τρεφθήναι Hu. εδ, 7; siber τετράφαται § 30, 4, 3. — Mf. τραπέω, das auch pressen bedeutet, τρωπάω und τροπέω.

τρέφω f. Spr.; in ber Beb. groß, start werden Ao. έτραφον, If. τραφέμεν und ein  $\mathbb{B}$ f. τέτροφα.

τρέχω f. Spr.; (Fu. δραμέσμαι her. 8, 102); βf. δέδρομα mit βrbb., 3f. θρέξαι, Ster. θρέξασχοτ. Rf. τρωχάω.

τ ρίζω f. Spr.; Pf. (τέτριγα Ser.), Bart. Ac. τετριγώτας, Fe. τετριγυία, Pfpf. τετρίγει.

τυγχάνω  $[\cdot]$  Spr. und τεύχω, von dem namentlich τέτυγμαι, μην und έτυχθην dem gew. τετύχηκα, ειν und έτυχον oft funonym find; **A**0. έτύχησα traf; traf an Od.  $\varphi$ , 13, traf sich, zufällig Od.  $\xi$ , 334,  $\tau$ , 291;  $\mathfrak{P}$ f. τετύχηκα exstrecte mich. (Plpf. έτετεύχεε  $\mathfrak{P}$ er. 3, 14.)

τύπτω f. Spr.; Ao. τύψαι, Pf. Ao. δεύπην, Pf. (τεεύφθαι Her. 3, 64), τετυμμένος.

ύποτο πέω argwöhne für ύποπτεύω her. u. Thut., DM. Ao. ύποτοπη-Θήναι her. 6, 70. 9, 116.

φαίνω f. Spr.; episch auch queirw und Ps. Ao. 1 έφαάνθην, auch für έφάνην gebraucht; vom Pf. πέφανται; Fin. 3 πεφήσομαι werde erscheinen, vorhanden sein Is. e, 155; ein Iter. φάνεσχεν erschien. — Pf. φάε brach an Ob. ε, 502; φαντάζομαι scheine, nur Pr. u. Ips. Her., Eu., Plato.

φαί σκω ober qώσκω scheine, bammere (Her. 3, 86. 9, 45); episch πεγαύσκω, ομαι zeige, gebe zu verstehen, nur Br. nub Ips., wovon bas in ber Arsis auch lang ift; soust turz.

φα- [. ψημί, πέφνον, φαίνω.

φέβομα. fürchte, fliebe, nur Br. und 3pf.

φείδομαι (ήροπε, 2 Ao. Op. πεφιδοίμην, οιτο, 3f. πεφιδίσθαι, Fu. πεφιδήσομαι.

qev- f. nequor.

φέρνον σ, 236 vgl. άνωγα; von ένεικ- bilden die Epiker u. Jouer die Ao. und das Pf. Pf.: ήνεικα und ένεικα, mit e. Uebergange zum 2 Ao. vgl. § 29, 2, 2 in ένεικο, wie in ένεικμεν neben ένεικαι; (ήνεικάμην [n. ένεικάμην2], ήνεικόνην, ένήνειγμαι δει.). Βεί δει. ftehen die Formen in den Indication ieth iberall augmentirt: ήνεικα, ήνεικάμην, ήνεικόην. Bon ol- haben Ho. u. δει. wie οίσω nur οίσομαι; αιφ (μαβ.) δει. 8, 76; vom 1 Ao. mit dem Uebergange zum zweiten oide, oldétw, oldere, 3f. oldétwer, oldétwei, ανώσαι δει. 1, 157. Βδ. φερτός I. ν, 337.

φεύγω f. Spr.; bei Do. u. Ber. nur geüξομα, ετα, επθα nicht ούμαι 2c.; vom Bf. auch Dp. πεφεύγοι; Bart. πεφυζότες u. πεφυγμένος; Bb. φυπτός.

φημί [. § 38, 4.

φθάνω [. Spr.; bei ben Epitern mit langem a; nus ben 2 Ao. haben Ho. u. Her., Ho. neben έφθην auch φθη, bie 3 B. Bl. φθάν Jl. 1, 51, Cj. φθησιν, φθήη, φθίωμεν, φθέωσι, Op. φθαίη, παραφθαίησι § 30, 1, 5, Part. ύποφθάς, öfter φθάμενος.

φθείρω f. Spr. Fu. αθέρσω, Pf. διέφθορα bin verdorben; Pf. Fu. διαφθαρίομαι werbe untergeben Her. 8, 108. 9, 42.

 $\varphi$  δίνω (auch bei Her. 3, 28), epist auch  $\varphi$  δίω vergehe; transitiv Fu.  $\varphi$  δίσω und Ao. έ $\varphi$  δίσας fintr. das Med., wozu Fu.  $\varphi$  δίσομαι (auch passito) und Bs. έ $\varphi$  δίσω a,  $\Re$  [hs. έ $\varphi$  δίατο vg.]. § 30, 4, 1), dies zugleich als sunt. Ao. mit dem F.  $\varphi$  δίσθαι und dem Part.  $\varphi$  δίμενος; ein Ei. mit verstütztem ω und  $\eta$  in  $\varphi$  δίεται  $\Re$  (. v, 173 und  $\varphi$  διόμεθα  $\xi$ , 87, e. Op. in  $\varphi$  δίμην Od. x, 51 und  $\varphi$  δίτο λ, 330 vg.]. § 30, 6, 1; Ao. έ $\varphi$  δίθην. Das ε in  $\varphi$  δίνω ist dei den Episten lang, turz in  $\varphi$  δίω (außer Od.  $\beta$ , 368), έ $\varphi$  δίμαι nebst den zugehörigen Formen und έ $\varphi$  δίθην; lang in  $\varphi$  δίσω,  $\varphi$  δίσομαι und έ $\varphi$  δίσος, furz in  $\varphi$  δίτος. — Nf.  $\varphi$  δενύθω.

φιλέω liebe rg.; Fu. Pf. φιλήσομαι; von φιλλ- Ao. έφίλατο, φίλονται, Ipv. φίλαι.

φλύω sprudele, schwatze, mit v Il. φ, 361, wozu περιπεφλευσμένος Her. 5, 77.

φοβέομας fürchte mich, bei  $\mathfrak P$ 0. fliebe; 3  $\mathfrak P$ .  $\mathfrak P$ 1.  $\mathfrak P$ 1.  $\mathfrak P$ 1.  $\mathfrak P$ 1.  $\mathfrak P$ 4.  $\mathfrak P$ 4.  $\mathfrak P$ 5.

φορέω trage, 3f. φορήκαι 1c. § 30, 2, 6.

φορύνω beflecke Ob. x, 21; φορύξας befleckt σ, 336.

φράζω [. Spr.; Ao. 2 ἐπέφραδον [nach Thierich von ἐπιφράζω] und πέφραδον, Dp. πεφράδοι, Bpv. πέφραδε, Ff. πειραθέμεν und πεφραδέειν; φράζομαι überlege, merke, Fu. φράσομαι, gew. φράσσομαι, Ao. ἐφράσσατο, ἐιράσσατο, φράσσατο, φράσσατο, το δοφ αυτή ἐφράσθην merke, wurde gewahr; (ἐπιφράσσαθαι erfinnen Her. u. shnonym ἐπιφρασθείς.)

φύρω f. Spr.; Cj. Ao. ψύρσω Dd. σ, 21.

φύω f. Spr.; vgl. Il. ζ, 149; epifch find vom Bf. πεφύασε, Part. πεφυωτας, πεφυνία vgl. § 29, 3, 2; vom 2 Ao. έμνν auch ohne Aug. μῦ, 3 P. Bl. έφυν. Das v ift im Br. bei So. furz, lang in den übrigen Zeitsormen, außer in πεμύασεν, πεφυωτας, πεφυνία.

φώσκω ί. φαύσκω.

(χάζω brange zurüd); Ao. κέκαδον beraubte, Fu. κεκαδήσω werde berauben; BM. weiche, Fu. χάσσονται, Ao. χάσσατο, χάσσασθαι, χασσάμενος; Ao. 2 κεκάδοντο.

χαίο ω f. Spr.; Fu. κεχαφήσω, κεχαφήσομαι; Pf. (κεχάφηκα f.er. 3, 42. 5, 1) Bart. κεχαφήσια, Ao. χήφαιο, Ao. 2 κεχάφοντο, κεχάφοιτο, κεχαφοίατο πεben έχάφην, χαφείη.

χανδάνω befasse, Fu. χείσομαι, Ap. 2 έχαιδε, χάιδε, Fs. χαιδίειν; Ps. mit Brbb. κέχαιδα, Bspf. κεχάιδει.

 $\chi \acute{e}$  of. Spr.; Ao. episch kxeva bgl. § 29, 2, 3, boch auch kxea, aber nur im Ind., Cj.  $\chi \acute{e}\acute{v}$  of I.  $\eta$ , 86 und in der Bed. des Fu.  $\eta$ , 336, Od.  $\beta$ , 222, If.  $\chi \acute{e}\~{v}$ as; neben  $\acute{e}\chi \acute{v} \acute{e} \eta r$  hat Ho. einen sun!. Ao. (sich ergießen) in kxvro und  $\chi \~{v}$ ro, kxvro und  $\chi \acute{v}$ rro, Part.  $\chi \acute{v} \mu e ros$ ; über das Pf.  $\chi \acute{e}\chi v r r as$ ,  $\chi \acute{v} \acute{v}$  30, 4, 1. Bb.  $\chi v r \acute{o}$ s

χολόω erzürne, χολόομαι zürne, κεχολώσομαι vgl. § 28, 5, 4; Ao. έχο- λωσάμην, έχολώθην, βf. κεχόλωμαι, Bb. χολωίος.

χραισμείν nithen, ein def. Ao.; Ind. χραίσμε, έχραισμε nur Il. ξ, 66; auch im Cj. davon ein Fu. χραισμήσω und Ao. 1, (δ)χραίσμησα.

χράω bedrange vgl. 33, 5, 2.

χράω gebe Dratel (ionisch χρέουσα Ser. 7, 111. χρείων Db. &, 79, vgl.

§ 2, 3, 2), bei Her. χεφε, χεφ, χεφν. Aber χεφσθα um Rath fragen, Her 1, 47, χεήσομα eb. und Ob. &, 81, Ao. έχεήσθη Her. Im Pf. Pf. schreibt. Belter bei Her. ἐκέχεητο für ἐκέχεητοο.

χράομαι f. Spr.; felten ift bei Ser. die Contr. in η: χρησθαι, gew. die in a: χράται, χράσθαι, baneben von ber Formation auf έομαι: χρέεται, έσνται, έεσθαι, έχρέετο, έοντο, jedoch häufiger χρέωνται, έχρέωντο II. bef. χρεώμενος, bies auch 31. ψ, 834. 3pb. χρέω. Ao. Bf. έχρησθην Ber., Bf. κεχρημένος beditrfend Bo.

χρή f. Spr., bei her. καταχοά, κατέχρα, δπέχρα, αποχράν (αποχρήσει) u. für xoewr frifter xoeor.

χώομαι zürne, Ao. έχώσατο, χωσάμενος.

χωρέω f. Spr.; Fu. bei Ho. u. Her. χωρήσω. ωθέω f. Spr.; bei Ho. gew. ohne Aug., immer bei Her., selbst in άπω-σμένος 5, 69, (boch έωσα Il. π, 410, Od. s, 81), vgl. § 28, 2, 4. Iterativ ὥσασκεν.

## Nachwort zur dritten Auflage.

Bur Bervollftundigung bes Berichens burch Ginichaltung ber Berobotisigen Formlehre veranlafte mich mein Freund, herr Dr. Bofel, welcher auch die Bufațe großentheils eingefügt, mir eine Angahl von Bemerkungen mitgetheilt und bei ber Correctur eine hochft erwunschte Beihulfe gewährt hat. auch ich babei nicht gewöhnlichen Fleiß auf Berichtigungen aller Art verwendet habe, fo tenne ich boch Arbeiten biefer Art zu gut, um mir zu schmeicheln baß bie vorliegende vollig gereinigt fein werbe und bitte manniglich um freundliche Mittheilung ber etwa entbedten Fehler und Mangel.

## Drudfebler.

- S. 3 3. 13 v. u. ftreiche λάβετον.
  S. 4 3. 10 v. u. l. verfürzt.
  S. 5 3. 20 v. u. έρετμός:
  T. 3. 25 v. u. Berdoppelung.
  S. 8 3. 10 v. o. στεροπηγερέτα.
  9 3. 24 v. o. αεθλος, αεθλος.
  15 3. 22 v. o. Πούκρητες

- S. 15 3. 22 v. ο. Πρήξασπες. S. 18 3. 18. v. u. Ob. -
- S. 26 3 A. 1 ftreiche euboeity Db. t, 257. vgl. § 15, 3, 3.
- S. 26 3. 15 b. o. άβρότη, άδμήτη. S. 28 3. 18 v. o. i. § 22, 10 %.
- S. 30 3. 10 v. o. tw.
- S. 38 3. 6 p. u. παραφθήησι.
- 6. 41 3. 13 v. o. gewöhnlichen.

. . . ٠., • 

• • 

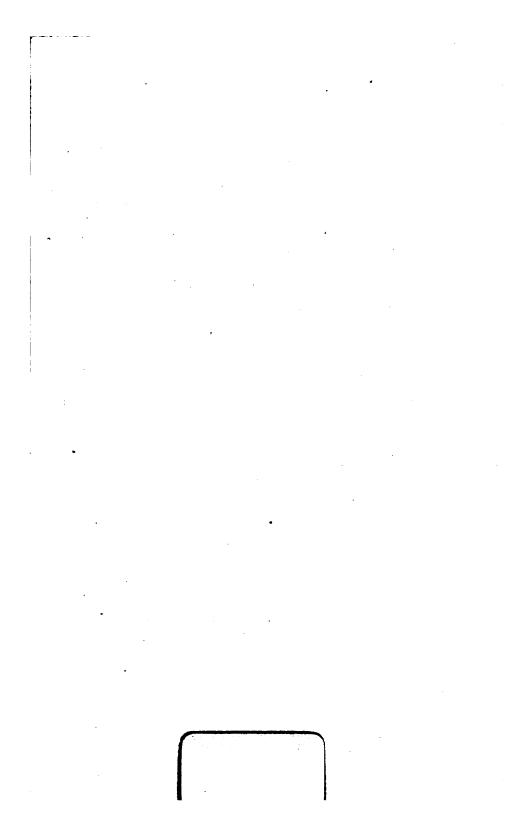

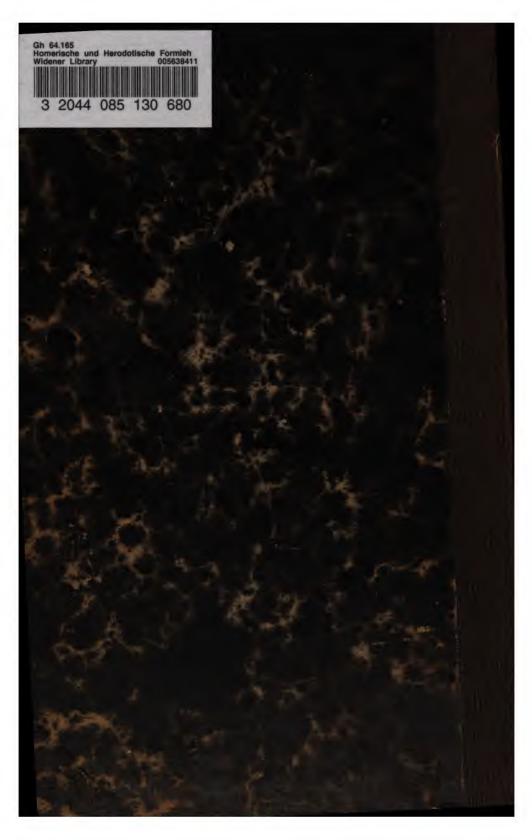